

## Kristallographie

von

Prof. Dr. W. Bruhns

Mit 190 Abbildungen

# Sammlung Göschen

Unser heutiges Wissen in kurzen, klaren, allgemeinverständlichen Einzelbarstellungen

Jede Nummer in elegantem Leinwandband 80 Uf.

#### G. J. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

Dwed und Jiel der "Sammlung Göschen" ist, in Einzelbarstellungen eine klare, leichtverständliche und übersichtliche Einführung in sämtliche Gebiete der Wissenschaft und Technik zu geben; in engem Rahmen, auf streng wissenschaftlicher Grundlage und unter Berücksichtigung des neusten Standes der Forschung bearbeitet, soll jedes Bändchen zuverlässige Belehrung bieten. Jedes einzelne Gebiet ist in sich geschlossen dargestellt, aber dennoch stehen alle Bändchen in innerem Zusammenhange miteinander, so daß das Ganze, wenn es vollendet vorliegt, eine einheitliche, sustenschafte Darstellung unseres gesamten Wissens bilden dürfte.



## ammlung Göschen Jeinelegantem 80 Pf.

6. 7. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig,

#### Derzeichnis der bis jett erschienenen Bände.

Gi. Akustik. Theore. Profes läger, yleffor oit .. Dien. ic an Idung

fe, v. D Karl E. Schäfer, der Universität Berlin. 18. Mr. 21

Algebra. meithmetif und Algebra von Dr. Herm. Schubert, Professor an der Gelehrtenschule d. Johanneums in Hamburg. Nr. 47.

Alpen, Die, von Dr. Rob. Sieger, Priv. Dog. an der Universität u. Professor a. d. Exportatademie des f. f. handels= museums in Wien. Mit 19 Abbild. und 1 Karte. Mr. 129.

Altertümer, Die deutschen, v. Dr. Frang Suhje, Dir. d. städt. Museums i. Braunschweig. Mit 70 Abb. Mr. 124.

Altertumskunde, Griedy., v. Prof. Dr. Rich. Maisch, neu bearbeitet von Reftor Dr. Frang Pohlhammer. Mit 9 Dollbildern. Mr. 16.

Römische, von Dr. Ceo Bloch, Dozent an der Universität Zürich. mit 8 Dollb. nr. 45.

Analyse, Tedyn.-Chent., von Dr. G. Lunge, Prof. a. d. Eidgen. Polytedyn. Schule i. Zürich. Mit 16 Abb. Nr. 195.

Analyse, Höhere, I. Differential-rednung. Don Dr Fror. Junter, Prof. am Realgynn. u. an der Real-anstalt in Ulm. Mit 68 Sig. Ur. 87. Repetitorium und Aufgaben= sammlung 3. Differentialrechnung v. Dr. Friedr. Junker, Prof. am Realsgymnasium und an der Realanstalt

in Ulm. Mit 42 Sig. Nr. 146.
— II: Integralrechnung. Von Dr. Friedr. Junker, Prof. a. Realgnmna-fium und an der Realanstalt in Ulm. Mit 89 Fig. Nr. 88.

Repetitorium und Aufgabensammlung zur Integralrechnung von Dr. Friedr. Junker, Prof. am Reals Ceipzig. Mit 35 Abbild. Nr. 182. gymnafium und an der Realanstalt Brant. Hans Sachs und Johann Fisch-

in Ulm. Mit 50 Sig. Nr. 147. Miedere, von Prof. Dr. Beneditt Sporer in Chingen. Mit 5 Sig. Nr. 53.

. Me= Arithmetik und Algebra von Dr. herm. Schubert, Professor an der Gelehrtenschule des Johanneums in hamburg. nr. 47.

Beifpielsammlung zur Arithmetit und Algebra. 2765 Aufgaben, inftematisch geordnet, pon Dr. Hermann Schubert, Professor an der Gelehrtens schule des Johanneums in Hamburg. nr. 48.

Aftronomie. Größe, Bewegung und Entfernung der himmelsförper von A. S. Möbius, neubearb. v. Dr. W. S. Wislicenus, Professor a. d. Universität Strafburg. Mit 36 Abbild. und einer Sternfarte. Mr. 11.

Aftrophyfik. Die Beschaffenheit der himmelsförper von Dr. Walter S. Wislicenus, Prof. an der Universität Strafburg. Mit 11 Abbild. Nr. 91.

Aufsakentwürfe von Oberstudienrat Dr. E. W. Stront, Rettor des Eberhard-Ludwis-Gymnasiums in Stuttgart. nr.1.

Baukunft, Die, des Abendlandes von Dr. K. Schäfer, Assistent am Gewerbemuseum in Bremen. Mit 22 Abbild. nr. 74.

Bewegungsspiele von Dr. E. Kohlrausch, Professor am Kal. Kaiser-Wilhelms-Gymnasium zu hannover. Mit 14 Abbild. Mr. 96.

Biologie der Pflanzen von Dr. W. Migula, Prof. a. d. Techn. Hochschule Karlsruhe. Mit 50 Abbild. Nr. 127.

Biologie der Tiere I: Entstehung u. Weiterbild. d. Tierwelt, Beziehungen zur organischen Natur v. Dr. heinr. Simroth, Professor a. d. Universität Mit 33 Abbild. Nr. 131. Leipzig.

II: Beziehungen der Tiere gur organischen Natur von Dr. Heinrich Sim-roth, Professor an der Universität Leipzig. Mit 35 Abbild. Nr. 132.

art nebst einem Anhang: Brant und hutten. Ausgew. u. erläut. von Prof. Dr. Jul. Sahr. Nr. 24.

## Sammlung Göschen Zeinelegantem geinwandband

80 Uf.

6. 7. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

u. dopp Buchhaltung von Rob. Stern, Oberlehrer der Off. Handelslehranft. u. Doz. d. Handelshochschulez. Leipzig. Mit vielen Formularen. Nr. 115. Mit vielen Formularen. Nr. 115. Buddin von Professor Dr. Comund Hardy in Bonn. Nr. 174.

f. auch: Religionsgeschichte, Indifche. Burgenkunde, Abrif der, von hof-rat Dr. Otto Piper in München. Mit 30 Abbild. Ar. 119.

Chemie, Allgemeine und physikalifdje, von Dr. Mar Rudolphi, Dog. a. d. Techn. Hochschule in Darmstadt. Mit 22 Figuren. Nr. 71.

Anorganifije, von Dr. 3of. Klein in Waldhof. Mr. 37.

Organiffie, von Dr. Jof. Klein in

Waldhof. Mr. 38.

- der Kohlenftoffverbindungen von Dr. hugo Bauer, Affiftent am chem. Caboratorium der Kgl. Techn. hochschule Stuttgart. I. II: Ali-phatische Verbindungen. 2 Teile. 2 Teile. nr. 191. 192.

Chemisch - Tedynische Analyse von Dr. G. Lunge, Professor an der Eid= genöff. Polntedn. Schule in Zürich. Mit 16 Abbild. nr. 195.

Cid, Der. Geschichte des Don Run Diag, Grafen von Bivar. Don J. G. Berder. Brsg. und erläutert von Prof. Dr. E. Naumann in Berlin. Nr. 36.

Dampfkellel, Die. Kurzgefaßtes Lehr= buch mit Beispielen für das Selbst= ftudium u. d. praftischen Gebrauch von Erdmaanetismus, Friedrich Barth, Oberingenieur in nürnberg. Mit 67 Siguren. Nr. 9.

Dampfmaldine, Die. Kurggefaßtes Cehrbuch m. Beispielen für das Selbit= ftudium und den prakt. Gebrauch von Friedrich Barth, Oberingenieur in Nürnberg. Mit 48 Figuren. Nr. 8.

Dichtungen a. mittelhochdeutscher Erühzeit. In Auswahl m. Einltg. u. Wörterb. herausgegeb. v. Dr. herm. Janhen in Breslau. Nr. 137.

Dietrichepen. Kudrun u. Dietrichepen. Mit Einleitung und Wörterbuch von Dr. O. C. Biriczef, Professor an der Universität Münfter. Nr. 10.

Budiführung. Lehrgang der einfachen Differentialredinuda von Dr. fror. Junker, Prof. an Realgymn. u. a. d. Realanst. in Ulm. Mit 68 Sig. Nr. 87.

- Repetitorium u. Aufgabensammlung 3. Differentialrechnung von Dr. Fror. Junker, Prof. am Realgymnasium und an der Realanstalt in Ulm. Mit 42 Figuren. Nr. 146.

Eddalieder mit Grammatik, Ubersegung und Erläuterungen von Dr. Wilhelm Ranisch, Gymnasial=Ober= lehrer in Osnabrück. Nr. 171.

Gifenhüttenkunde von A. Krauß, dipl. Hütteningen. I. Teil: Das Roheisen. Mit 17 Sig. u. 4 Tafeln. Nr. 152 II. Teil: Das Schmiedeisen. Mit 25

Figuren und 5 Tafeln. 'Nr. 153. Clektrisität. Theoret. Phyfit III. Teil: Eleftrizitätu. Magnetismus. Don Dr. Gust. Jäger, Professor a. d. Univers. Wien. Mit 33 Abbildan. Nr. 78.

Glektrotedmik. Einführung in die moderne Gleich= und Wechfelftrom= technik von J. herrmann, Professor ber Eleftrotechnif an der Kgl. Techn. hochschule Stuttgart. I: Die physi= kalischen Grundlagen. Mit 47 Sig. nr. 196.

II: Die Gleichstromtechnik. Mit 74 Siguren. Mr. 197.

III: Die Wechselstromtechnik. mit 109 Siguren. Mr. 198.

Groffrom. Wolarlicht von Dr. A. Nippoldt jr., Mitgl. des Kgl. Preuß. Meteorolog. Inft. zu Potsbam. Mit 14 Abbild. und 3 Tafeln. Mr. 175.

Ethik von Dr. Thomas Achelis in Bremen. Nr. 90.

Europa. Länderfunde von Europa v. Dr. Franz Heiderich, Prof. am Fran-cisco-Josephinum in Mödling. Mit 14 Tertfärtchen u. Diagrammen u. ein. Karte der Alpeneinteilung. Nr. 62.

Fernsprechwesen, Das, von Dr. Ludwig Rellstab in Berlin. Mit 47 Siguren und 1 Tafel. Nr. 155.

## Sammlung Göschen Jeinelegantem 80 pf.

6. 7. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

Filsfabrikation. Tertil-Industrie II: Weberei, Wirferei, Posamentiererei, Spigen- und Gardinensabristation und Silssabrikation von Pros. Mar Gürtler, Director der Königl. Techn. Intrasselle für Tertil-Industrie zu Berlin. Mit 27 Sig. Ur. 185.

Finanzwissenschaft v. Geh. Reg.=Rat Dr. R. van der Borght in Friedenau=

Berlin. Nr. 148.

**Lischert, Iohann.** Hans Sachs u. Joh. Sischert nebste. Anh.: Brant u. Hutten. Ausgewählt u. erläut. von Professor Dr. Jul. Sahr. Nr. 24.

Fischerei und Fischzucht v. Dr. Karl Ectfein, Prof. an der Forstasdemie Eberswalde, Abteilungsdirigent bei der Hauptstation des sorstlichen Ver-

suchswesens. Mr. 159.

Formelfammlung, fathemat. 11.
Repetitorium d. Meihematit, enth. die wichtigsten Formelin und Cehrsäge d. Arithmetit, Algebra, algebraichen Analysis, ebenen Geometrie, Stereometrie, ebenen u sphärtichen Trigosnometrie, math Geographie, analyt. Geometrie d. Ebene u. d. Raumes, d. Disserten u. Integralrechn. v. O Th. Bürtlen, Prof. am fgl. Realgynun. in Schw. Spmind. Mit 18 sig. Nr. 51.

Thysikatische, von G. Mahler, Professor am Gymnasium in Ulm. Nr. 136.

Forstwissenschaft von Dr. Ad. Schwaps pach, Professor an der Forstakademie Eberswalde, Abteilungsdirigent bei der Hauptstation des forstlichen Vers suchwesens. Ir. 106.

Fremdwort, Das, im Deutschen von Dr. Rudolf Kleinpaul in Ceivzia.

nr. 55.

Gardinenfabrikation. Tegiil = Industrie II: Weberei, Wirferei, Posamentiererei, Spitzen- und Gardinenfabrikation und Kilzsabrikation von
Prof. Mar Gürtler, Direktor der
Königl. Technischen Sentralstelle für
Tegtil-Industrie zu Berlin. Mit 27
Figuren. Ur. 185.

Geodäste von Dr. C. Reinhert, Professor an der Technischen Hochschule Hannover. Mit 66 Abbild. Nr. 102.

Geographie, Aftronomische, von Dr. Siegm. Günther, Prosessor a. d. Technischen Hochschule in München. Mit 52 Abbildungen. Nr. 92.

- Physische, von Dr. Siegm. Günther, Prosessor an der Königl. Tedmischen Hochschule in München. Mit 32 Abbildungen. Nr. 26.

- siehe auch: Candeskunde. — Cänder=

funde.

Geologie v. Profess f. Dr. Eberh. Fraas in Stuttgart. Wit 16 Abbild. und 4 Tafeln mit über 50 Siguren. Nr. 13.

Geometrie, Analytische, der Ebene v. Professor Dr. M. Simon in Straßburg. Mit 57 Siguren. Nr. 65,

— Analytische, des Kaumes von Prof. Dr. M. Simon in Straßburg. Mit 28 Abbildungen. Nr. 89.

- Darstellende, v. Dr. Rob. Haußner, Prof. a. d. Tedn. Hochschule Karlsruhe. I. Mit 100 Siguren. Nr. 142. - Ebene, von G. Mahler, Professor

am Gymnasium in Ulm. Mit 111

zweifarb. Sig. Mr. 41.

Projektive, in synthet. Behandlung von Dr. Karl Doehlemann, Prof. an der Universität München. Mit 85 zum Teil zweifarb. Figuren. Nr. 72.

Geschichte, Bayerische, von Dr. Hans Odel in Augsburg. Nr. 160.

— des Sysantinifden Zeidies von Dr. K. Koth in Kempten. Nr. 190. — Tentfdie, im Mittelalter (bis 1500) von Dr. F. Kurze, Oberl. am Kgl. Luijengynn. in Berlin. Nr. 33. — Tranşöfidie, von Dr. R. Stenfeld, Prof. a. d. Univerf. Berlin. Nr. 85.

- Griedische, von Dr. Heinrich Swoboda, Prosessor an der deutschen Universität Prag. Nr. 49.

- des alten Morgenlandes von Dr. fr. Hommel, Professor an der Universität München. Mit 6 Bildern

- 4 -

### Sammlung Göschen Jeinelegantem 80 Pf.

6. J. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

der Urzeit bis 1526 von Hofrat Dr. Franz von Krones, Professor an der Universität Graz. Nr. 104. — II: Von 1526 bis zur Gegenwart

von hofrat Dr. Franz von Krones, Prof. an der Univ. Graz. Nr. 105. Römische, neubearb. von Realsgymnasialdirektor Dr. Julius Koch.

Mr. 19.

Bulfifdie, von Dr. Wilhelm Reeb, Oberlehrer am Oftergymnafium in Mainz. Nr. 4. Budififde, von Prof. Otto Kaemmel,

Reftor des Nikolaigymnasiums zu

Leipzig. Nr. 100. Sameigerifdje, von Dr. K. Dandlifer, Professor an der Universität 3ürid. Nr. 188.

der Malerei fiehe: Malerei.

der Mufik fiehe: Mufit.

- der Padagogik siehe: Padagogik. der deutschen Sprache fiehe: Grammatit, Deutsche.

Gefundheitelehre. Der menschliche Körper, sein Bau und seine Catigfeiten, von E. Rebmann, Oberreal= schuldirektor in Freiburg i. B. Mit Gesundheitslehre von Dr. med. f. Seiler. Mit 47 Abb. u. 1 Taf. Nr. 18.

Gletscherkunde von Dr. Frig Machacek in Wien. Mit 5 Abbild. im Text und 11 Tafeln. Nr. 154.

Götter- und Heldensage, Griechi-iche und romische, von Dr. herm. Steuding, Professor am Kgl. Gnm-nasium in Wurzen. Nr. 27.

siehe auch: Heldensage. - Mytho= logie.

Gottfried von Strafburg. hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach u Gottfried von Straßburg. Auswahl aus dem höf. Epos mit Anmerkungen und Wörterbuch von Dr. K. Marold, Prof. am Kgl. Friedrichskollegium zu Königsberg

i. pr. Inc. 22.
Grammatik, deutliche, und furze
Geschichte ter deutschen Spracke von
Schultrat drosessor Dr. O. Chon in
Dresden Ar. 20.

Geschichte, Ofterreichische, I: Don Grammatik, Griechische, I: formen-Iehre von Dr. Hans Melter, Prof. an der Klosterschule zu Maulbronn. nr. 117.

> - II: Bedeutungslehre und Syntag von Dr. hans Melter, Professor an der Klosterschule zu Maulbronn. nr. 118.

Lateinische. Grundrif der lateis nischen Sprachlehre von Professor Dr. W. Dotsch in Magdeburg. Mr. 82.

Mittelhodideutsche. Der Nibelunge Not in Auswahl und mittelhochdeutsche Grammatik mit kurzem Wörterbuch von Dr. W. Golther, Professor an der Universität Rostock.

Bulfildie, von Dr. Erich Bernefer, Professor an der Universität Prag. nr. 66.

- siehe auch: Russisches Gesprächs= buch, - Lesebuch.

Handelskorrespondens, Deutsche, von Prof Th. de Beaur, Oberlehrer an der Öffentlichen handelslehr= anstalt und Cettor an der handels= hochschule zu Leipzig. Mr. 182.

Frangölische, von Professor Th. de Beaur, Oberlehrer an der Offent= lichen handelslehranftalt und Ceftor an der handelshochschule zu Leipzig. nr. 183.

harmonielehre von A. halm. Mit vielen Notenbeilagen. Nr. 120.

Hartmann von Aue, Wolfram von (Eldenbach und Gottfried von Strafburg. Auswahl aus dem höfischen Epos mit Anmerkungen und Wörterbuch von Dr. K. Marold, Professor am Königlichen Friedrichs= kollegium zu Königsberg i. Pr. nr. 22.

Hauptliteraturen, Die, d. Orients von Dr. M. haberlandt, Privat-dozent an der Universität Wien. I. II. Mr. 162, 163.

## Sammlung Göschen Jeinelegantem 80 Pf.

6. J. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

- Mythologie.

- Don Run Diaz, Grafen von Bivar, herausgegeben und erläutert von Professor Dr. Ernst Naumann in Berlin. Nr. 36. Berder, Der Cid. Geschichte des
- hutten. hans Sachs und Johann Sischart nebst einem Anhang: Brant und hutten. Ausgewählt u. erläut. von Prof. Dr. Jul. Sahr. Nr. 24.

Integralredinung von Dr. Friedr. Junter, Professor am Realgymn. und an der Realanstalt in Ulm. Mit 89 Figuren. Nr. 88.

- Repetitorium und Aufgabensamm= Bulturgeschichte,

- Kartenkunde, geschichtlich dargestellt von E. Geleich, Direktor der k. k. Rautischen Schule in Lussinpiccolo Burischrift. Cehrbu, und f. Sauter, Professor am Real- facten Deutschen und f. Sauter, Professor am Realsgymnasium in Ulm, neu bearbeitet von Dr. Paul Dinse, Assistent der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin. Mit 70 Abbildungen. Nr. 30.
- Birchenlied. Martin Luther, Thom. Murner, und das Kirchenlied des 16. Jahrhunderts. Ausgewählt und mit Einleitungen und Anund mit Einleitungen und Ansmerkungen versehen von Professor G. Berlit, Oberlehrer am Nikolais gymnasium zu Leipzig. Nr. 7.

Alimalehre von Professor Dr. W. Köppen, Meteorologe der Seewarte hamburg, Mit 7 Tafeln und 2 Figuren. Nr. 114.

**Kolonialgeschichte** von Dr. Dietrich Schäfer, Professor der Geschichte an der Universität Berlin. Nr. 156.

Kompositionslehre. Musikalische Sormenlehre von Stephan Krehl. I. II. Mit vielen Notenbeispielen. nr. 149. 150.

Deldensage, Die deutsche, von Dr. Förver, der menschliche, sein Sau Otto Luitpold Iirigsef, Prof. an der Universität Münster. Nr. 32. — siehe auch: Götter- und heldensage. heitslehre von Dr. med. f. Seiler. Mit 47 Abbildungen und 1 Tafel.

Einleitung und Wörterbuch von Dr. G. C. Jiriczek, Professor an der Universität Münster. Nr. 10.

siehe auch: Leben, Deutsches, im

12. Jahrhundert.

Kultur, Die, der Renaissance. Gesittung, Soridung, Dichtung von Dr. Robert & Arnold, Privatdozent an der Universität Wien. Nr. 189.

Deutsche, Dr. Reinh. Günther. Nr. 56.

neg zur Integralrechnung von Dr. Friedrich Junker, Prosesson an Kealgymn, und an der Realanstalt in Ulm. Mit 50 Figuren. Nr. 147.

Dr. Reinh. Günther. Ur. 56.

Künke. Die graphischen, von Carl Kampmann, Jachlehrer a. d. f. f. Graphischen Cehrs und Dersuchstein Min Mit 3 Keilgagen. Kampmann, Sachlehrer a. d. f. f. Graphischen Lehr- und Versuchs-anstalt in Wien. Mit 3 Beilagen und 40 Abbildungen. Nr. 75.

> Cehrbuch der Vereins eutschen Stenographie (Einigungs = Snftem Stolze = Schren) nebst Schlüssel, Cesestücken u. einem Anhang von Dr. Amsel, Oberlehrer des Kadettenhauses in Oranienstein.

> Länderkunde von Europa von Dr. Franz Heiderich, Professor am Francisco-Josephinum in Mödling. Mit 14 Textfärtchen und Diasgrammen und einer Karte der Alpeneinteilung. Nr. 62.

> der Länderkunde außereuropäischen Erdteile von Dr. Franz Heiderich, Professor am Francisco-Josephinum in Mödling. Mit 11 Terikärtchen und Profilen. Nr. 63.

Landeskunde des Königreichs Württemberg von Dr. Kurt hassert, Professor der Geographie an der handelshochschule in Köln. Mit 16 Dollbildern und 1 Karte. Mr. 157.

### Sammlung Göschen Jeinelegantem 80 Mf.

6. 7. Göfchen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

- hundert. Kulturhistorische Er= läuterungen zum Nibelungenlied und zur Kudrun. Don Professor Dr. Jul. Diessenbacher in Freiburg i. B. Mit 1 Tafel und 30 Abs bildungen. Nr. 93.
- Leffinge Emilia Galotti. Mit Einleitung und Anmerkungen von Ober-Iehrer Dr. Dotsch. Nr. 2.
- Fabeln, nebft Abhandlungen mit Dichtungsart verwandten Inhalts. Mit Einleitung von Karl Goedefe. Mr. 3.
- Minna v. Barnhelm. Mit Anm. pon Dr. Tomaschef. Mr. 5.
- Mathan ber Weise. mit An= merfungen von den Professoren Denzel und Kraz. Nr. 6.
- Lidit. Theoretische Phusik II. Teil: Licht und Warme. Don Dr. Guft. Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 47 Abbildungen. Nr. 77.
- Literatur, Althodydeutsche, Grammatik, Übersetzung und Er= läuterungen von Th. Schauffler, Professor am Realgymnasium in Ulm. Hr. 28.
- Literaturdenkmale des 14. u. 15. Jahrhunderts. Ausgewählt und erläutert von Dr. Hermann Janhen in Breslau. Nr. 181.
- Literaturen, Die, des Orients. Luther, Martin, Thom. Murner I. Teil: Die Literaturen Ostasiens und das Kirchenlied des 16. und Indiens v. Dr. M. Haberlandt, Privatdozent an der Universität Wien. Nr. 162
- II. Teil: Die Literaturen der Perfer, Semiten und Türken von Dr. M. Haberlandt, Privatdozent an der Universität Wien. Nr. 163.
- Literaturgeschichte, Deutsche, von Dr. Mar Koch, Professor an der Universität Breslau. Nr. 31.
- Carl Weitbrecht, Professor an der Technischen Hochschule Stuttgart. nr. 161.

- Leben, Deutsches, im 12. Jahr- Literaturgeschichte, Deutsche, des 19. Jahrhunderts von Carl Weitbrecht, Professor an der Tech-nischen Hochschule Stuttgart. I. II. nr. 134, 135.
  - Englische, von Dr. Karl Weiser in Wien. Nr. 69.
  - Griedifde, mit Berüdfichtigung der Geschichte der Wiffenschaften von Dr. Alfred Gerde, Professor an der Universität Greifswald
  - Italienische, von Dr. Karl Voßler, Professor a. d. Universität Heidel= berg. Mr. 125.
  - Römildie, pon Dr. hermann Joachim in Hamburg. Nr. 52.
  - Rushidge, von Dr. Georg Polonskij in München. Mr. 166.
  - Spanische, von Dr. Rudolf Beer in Wien. I. II. nr. 167, 168,
  - Logarithmen. Dierstellige Tafeln und Gegentafeln für logarithmisches und trigonometrisches Rechnen in zwei Sarben zusammengestellt von Dr. Hermann Schubert, Professor an der Geschrtenschule d. Johan-neums in Hamburg. Nr. 81.
  - Logik. Psychologie und Logit zur Einführung in die Philosophie von Dr. Th. Elsenhans. Mit 13 Siguren. Mr. 14.
  - Jahrhunderts. Ausgewählt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Prof. G. Berlit, Ober= lehrer am Nikolaignmnasium zu Leipzia. Mr. 7.
  - Magnetismus. Theoretische Phufit III. Teil: Eleftrizität und Magnetis= Von Dr. Gustav Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 33 Abbild. Nr. 78.
  - Deutsche, der Klassikerzeit von Malerei, Geschichte der, I. II. III. IV. V. von Dr. Rich. Muther, Professor an der Universität Breslau. nr. 107-111.

#### Sammlung Göschen

## Aristallographie

Bon

| a. p. Bro | fessor an der  | Universität S | tra | ñБı | ira | i. 0 | Ĕ.   |   |   | 12 |
|-----------|----------------|---------------|-----|-----|-----|------|------|---|---|----|
|           |                |               |     | 1)  | 5   |      |      |   |   | 14 |
|           |                |               |     |     |     |      |      |   |   | 15 |
|           |                |               |     |     |     |      |      |   |   | 15 |
|           |                |               |     |     |     |      |      |   |   | 16 |
|           | m:1 100        | 016.6.15      |     |     |     |      |      |   |   | 18 |
|           | mat 190        | Albbildunge   | 11  |     |     |      | 2    |   |   | 19 |
|           |                |               |     |     |     |      | 1.00 |   |   | 22 |
|           |                |               |     |     |     |      |      |   |   | 24 |
|           |                |               |     | 4   | 100 |      | . 5  |   |   | 27 |
|           |                | cie. — H      |     |     |     | hie  | 141  |   | • | 29 |
|           |                |               | en  |     |     |      |      |   |   | 31 |
|           |                |               |     |     |     |      |      |   |   | 34 |
|           |                |               |     |     |     | 5    |      |   |   | 34 |
|           |                |               |     |     |     |      | - 2  | 2 |   | 53 |
|           | $\mathfrak{L}$ | eipzig        |     |     |     |      |      |   |   | 64 |

Alle Rechte, insbesondere das übersegungsrecht, von der Berlagshandlung vorbehalten.

Wien. .

Literatur,

Grammatik, läuterungen Professor am Ulm. Ur. 28.

Literaturdenkmale d Iahrhunderts. A

Jahrhunderts. Au. erläutert von Dr. Herma in Breslau. Nr. 181.

Literaturen, Die, des Gr I. Teil: Die Literaturen Ofte, und Indiens v. Dr. M. Haberla. Dringthogent au der Uniperlit.

Privatdozent an der Universit. Wien. Ur. 162.

- II. Teil: Die Literaturen der perser, Semiten und Türken per Dr. M. Haberlandt, Privatder der Universität Wien.

Literaturgeschicht-Dr. Mag Univers

unio

## Inhalt.

| 9                                                 | eite |
|---------------------------------------------------|------|
| Vorbemerfung                                      | 5    |
| Allgemeiner Til                                   | 7    |
| Definition des Begriffes Kriftall                 | 7    |
| Bildung und Ausbildung der Kriftalle              | 8    |
| Geset von der Konstanz der Kantenwinkel           | 11   |
| Kristallmessung                                   | 12   |
| Begrenzungselemente                               | 14   |
| Kristallographische Achsen                        | 15   |
| Ariftalljysteme                                   | 15   |
| Barameter                                         | 16   |
| Rationalität der Ableitungskoeffizienten          | 18   |
| Bezeichnungsweise                                 | 19   |
| Zonenverband                                      | 22   |
| Projettion                                        | 24   |
| Symmetrieverhältnisse                             | 27   |
| Holoedrie, Hemiedrie, Tetartoedrie. — Hemimorphie | 29   |
| Übersicht der 32 Klassen der Kristallsormen       | 31   |
| Beschreibung der Kristallsormen                   | 34   |
| Das reguläre Spstem                               | 34   |
| Das tetragonale Spitem                            | 53   |
| Das heragonale Spstem                             | 64   |
| Das rhombische System                             | 82   |
| Das monofline Spitem                              | 89   |
| Das trikline System                               | 95   |
| Zwillingsverwachfungen                            | 98   |
| 3                                                 |      |

|                                                          |     | Seite |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|
| Die physitalischen Eigenschaften der Kristalle           |     | 103   |
| Rohäsion                                                 |     | 104   |
| Ütfiguren                                                |     | 106   |
| Optische Eigenschaften                                   |     | 107   |
| Allgemeines                                              |     | 107   |
| hunghensiches Brinzip. Gesetze der Reflexion und Brechu  | 110 |       |
| Dispersion                                               | itg | 112   |
| Doppelbrechung des Lichtes im Kalkspat                   |     | 112   |
| Wellenfläche einachsiger Kristalle                       |     | 117   |
| Bolarisationsinstrumente                                 |     | 119   |
| Erscheinungen im parallelen polarisierten Licht          |     | 123   |
| Erscheinungen im konvergenten polarisierten Licht        |     | 124   |
| Elastigitätsslächen. Elastigitätsachsen                  |     |       |
| Clastizitätssläche optisch zweiachsiger Kristalle        |     |       |
| (Enthainman maightian Quitalla in malaniflanta Q1        |     |       |
|                                                          |     |       |
| Zirkularpolarisation                                     |     | 131   |
| Absorption des Lichtes in Kristallen                     |     |       |
| Optische Charakteristik der Kristallspsteme              |     | 134   |
| Thermische Eigenschaften der Kristalle                   |     | 136   |
| Magnetische und elektrische Eigenschaften der Kriftalle. |     | 140   |

#### Vorbemerfung.

Wefen und Aufgabe der Kristallographie. Schon von alters her find die schönen, ebenflächig begrenzten Mineralindividuen, die fog. Kriftalle, Gegenstand der Bewunderung und des Studiums gewesen. Bald fand man auch, daß gewiffe Calze, wie Alaun oder bergl., fich aus ihrer Auflösung in Wasser in Form von Kristallen ab= scheiden, und heute wissen wir, daß fast alle in der Natur vorkommenden oder künstlich dargestellten chemischen Ber= bindungen die Neigung besitzen, in ebenflächig begrenzten Formen aufzutreten, Kriftalle zu bilden. Das genauere Studium der Kriftalle hat dann gelehrt, daß in der Kriftall= welt gewisse Gesebmäßigkeiten herrschen, und so hat sich allmählich eine besondere Wissenschaft herausgebildet — die Aristallographie -, welche Diefe Befesmäßigkeiten gu ergründen sucht. Man unterscheidet als geometrische Aristallographie die Lehre von den geometrischen Eigenschaften der Kriftalle, als physikalische Kristallographie die von dem Zusammenhang der geometrischen Eigenschaften mit den physikalischen, und als chemische Kristallographie die von dem Zusammenhang der geometrischen mit den chemischen Eigenschaften. Der lettere Teil ist noch wenig ausgebaut, es haben sich bisher nur wenige allgemeingültige Gesetze dafür feststellen laffen, während die beiden anderen eine ausführliche und erfolgreiche Durcharbeitung erfahren haben.

Literatur. Da die Kristallographie eine wichtige Hilfswissenschaft der Mineralogie ist, findet sich eine mehr oder weniger aussührliche Tarstellung derselben in den

meisten Lehrbüchern der Mineralogie. Als besonders empschlenswert für unseren Zweck nenne ich

Naumann=3irkel, Elemente der Mineralogie. 14. Auf= lage. Leipzig 1901. (807 €.)

Klockmann, F., Lehrbuch ber Mineralogie. 3. Auflage. Stuttgart 1903. (588 S.)

Größere Lehrbücher der Aristallographie, welche die hier im Auszuge dargestellten Verhältnisse aussührlicher behandeln, gibt es eine ziemliche Anzahl. Von den neueren seien aufgesührt:

Groth, P., Physikalische Aristallographie. 3. Auflage. Leipzig 1895. (783 S.)

Liebisch, Th., Grundriß der physikalischen Kristallos graphie. Leipzig 1896. (506 S.)

Bruhns, W., Elemente der Kristallographie. Leipzig und Wien 1902. (211 S.)

An letteres lehnt sich die vorliegende Darstellung naturs gemäß am meisten an.

#### Allgemeiner Teil.

Definition des Begriffes "Aristall". Mit der allmählichen Erweiterung unserer Kenntnisse vom Besen der Kristalle hat sich natürlich auch der Begriff dessen, was man Kristall nennt, etwas verändert. Während man früher das Hauptgewicht auf die zunächst ins Auge fallende äußere ebenflächige Begrenzung legte, hat man später, als man erkannte, daß die fristallisierte Substanz als solche im Gegensatz zu der sogenannten amorphen durch besonderes physikalisches Verhalten sich auszeichnet, dieses als Hauptstriterium des Begriffes Kristall angesehen, und so kommt es, daß in den verschiedenen Lehrbüchern die Desinitionen desselben verschieden lauten, je nachdem der Verfasser mehr Gewicht auf äußere Form oder inneres Verhalten legt.

Die amorphen Körper verhalten sich in allen Richtungen gleich. So ist z. B. die Festigkeit, ebenso wie die Fortpslanzungsgeschwindigkeit des Lichtes in allen Richtungen dieselbe, und die Schnelligkeit des Wachstums läßt in verschiedenen Richtungen keinerlei Unterschied erkennen. Aus dieser letzteren Eigenschaft ergibt-sich, daß ein amorpher Körper bei gleicher Stosszusuhr nach allen Richtungen gleichmäßig wächst und demnach von sich aus niemals eine bestimmte Gestalt annimmt, sondern eine Begrenzung bei andauernder Stosszusuhr nur durch benachbarte Körper sindet. Daher kommt der Name amorph (griech. — gestaltlos). Beispiele amorpher sester Substanzen, deren es nicht sehr viele gibt, sind Glas und Gelatine.

Die fristallinischen Substanzen dagegen zeigen die Eigentümlichkeit, daß sie sich nach verschiedenen Richtungen verschieden verhalten. So ist 3. B. ihre Kohäsion in ver= schiedenen Richtungen verschieden und daher kommt es, daß viele eine fehr ausgeprägte Spaltbarkeit zeigen: es gibt gewisse Richtungen, in denen die Kohässon sehr viel geringer ift als in anderen, und in diesen läßt sich der Körper sehr leicht spalten. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes ist in verschiedenen Richtungen bei dem größten Teil der fristallisierten Körper verschieden. Insbesondere aber befiben fie die Fähigkeit, bei gleicher Stoffzufuhr in verschie= denen Richtungen verschieden schnell zu wachsen. Das ist der Grund, weshalb friftalline Substanzen bei ungehinderter Entwickelung von sich aus ganz bestimmte Formen an= nehmen, und da sie sich in gleichgerichteten parallelen Rich= tungen gleich verhalten, sind diese Formen von ebenen Flächen begrenzt. Wir definieren demnach einen "Aristall" als einen von natürlichen ebenen Flächen be= grenzten Körper, deffen Form mit feinen phyfi= talischen Gigenschaften in geset mäßigem Bufam= menhang fteht.

Bildung und Ausbildung der Kriftalle. Kriftalle bilden sich im allgemeinen, wenn eine Substanz aus dem gasförmigen oder flüssigen Zustand in den festen übergeht. Wenn Wasserdamp durch Temperaturerniedrigung sest wird, so entstehen Schneekristalle; aus einer wässerigen Lösung von Alaun scheidet sich derselbe deim Verdunsten des Wassers in Form von Kristallen aus. Wenn Wasser unter den Gesrierpunkt abgefühlt wird, so erstarrt es zu einer sesten kristallinischen Masse, dem Sis, und analog verhalten sich andere Substanzen, deren Schmelzpunkt höher liegt als 0°. Läßt man z. B. geschmolzenes Wismut erstarren, so erhält man einen Metallkuchen, der sein kristallines Ge-

füge durch den (infolge der ausgezeichneten Spaltbarkeit) blätterigen Bruch verrät, und wenn man, ehe die ganze Masse seit geworden ist, den noch flüssigen Teil abgießt, so stellt sich das versestigte Metall in Form schöner würselsähnlicher Kristalle dar. Auch dei chemischen Reaktionen bilden sich Kristalle: so erhält man z. B., wenn man zu einer Chlorkalziumlösung eine solche von schweselsaurem Magnesium hinzuset, wasserhaltiges schweselsaures Kalzium in Form kleiner, aber wohlausgebildeter Gipskristalle.

Die ebenflächig begrenzte Form zeigen die Kriftalle ge= wöhnlich schon im ersten Augenblick, in dem wir sie wahr= nehmen können. Gie pflegen dann, wenn die Stoffzufuhr nicht unterbrochen wird, sich zu vergrößern, zu wachsen. Wenn die Kriftalle "schwebend" gebildet find, d. h. in der Lösung oder der Schmelze schwimmen, so werden sie nach allen Richtungen ungehindert wachsen und erscheinen dann ringsum von den ihnen eigentümlichen ebenen Flächen begrenzt. Gewöhnlich sind fie aber "fitend" gebildet, d. h. sie liegen oder sitzen auf irgend einer Unter= lage auf, und dann find nur an dem freien Ende Kriftall= flächen zur Entwickelung gekommen, während an der Seite, an welcher die Unterlage oder ein benachbarter Kristall das Wachstum hemmte, die Form der begrenzenden Fläche fich nach der Form der Unterlage oder des Nachbars richtet. Satten lettere ebene Flächen, so können dadurch am Kristall sogenannte unechte Flächen entstehen, welche zwar eben sind, aber mit seinen eigentlichen echten Kristallflächen in feiner gesehmäßigen Beziehung stehen.

Die echten, natürlichen, einer Substanz eigentümlichen Kristallslächen zeichnen sich vor Spaltslächen, unechten und etwa künstlich angeschliffenen Flächen, abgesehen von der kristallographischen Drientierung, gewöhnlich durch ihre

charafteristische Oberflächenbeschaffenheit, Glanz, Streifung und bergleichen aus 1).

Das Wachstum der Kriftalle erfolgt, indem sich auf die vorhandenen Flächen immer neue Schichten von Kriftallsfubstanz gleichförmig auflagern. Wenn die Stoffzusuhr von allen Nichtungen gleich ist, geht die Vergrößerung in kristallographisch gleichwertigen Nichtungen in gleicher Weise vor sich und die Kristalle erscheinen ebenmäßig außsgebildet, d. h. alle Flächen, welche kristallographisch zusammengehören, haben gleichen Abstand vom Mittelpunkt (gleiche Zentraldistanz) (vgl. Fig. 1). Ist die Stoffzusuhr aber infolge irgend welcher Störungen (z. V. Strömungss

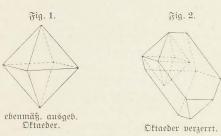

verhältnisse in der Lösung oder dgl.) nicht von allen Seiten die gleiche, so entstehen sogenannte verzerrte Formen, d. h. solche, bei denen zusammengehörige Kristallslächen verschiedene Zentraldistanz haben (vgl. Fig. 2). Der letztere Fall ist in der Natur der häusigere, und auch fünstlich ist eine vollkommen ebenmäßige Ausbildung nur schwierig und unter ganz besonderen Vorsichtsmaßregeln zu erreichen.

<sup>1)</sup> An Spaltflächen sieht man sehr oft die Spuren des Abblätterns; fünstlich angeschlissen Flächen sind meist etwas gekrümmt, was man leicht erkennt, wenn man einen geradlinig begrenzten Gegenstand (z. B. ein Fensterkreuz) darin spiegeln läßt.

Infolge der "Berzerrung" kann es vorkommen, daß einzelne Flächen sehr klein werden, ja daß die eine oder die andere an einem Individuum gänzlich fehlt. Dieses zusfällige und keiner Regel unterworfene Ausfallen einzelner Flächen ist nicht zu verwechseln mit der gesetmäßigen Berzingerung der Flächenzahl durch Hemiedrie, Hemimorphie usw., von der später noch die Rede sein wird.

Unvollkommenheiten in der Kriftallentwickelung sind nicht selten, besonders wenn die Kristalle sich sehr rasch bilden. Das Wachstum schreitet dann in gewissen Richtungen sehr viel rascher fort, als in anderen, und so entstehen z. B. beim Steinsalz Kristalle (Würfel) mit vertiesten Flächen oder sogenannte "Kristallstellette" oder "gestrickte" Formen. Es erscheinen dann stern=, net= oder gitterartige Gebilde, welche aus kleinen Kristallindividuen bestehen, die in der Richtung gewisser Achsen parallel aneinander gelagert sind (x. B. Silberglanz, Magnetit u. a.).

Gefet von der Konftang der Kantenwinkel. Da Die Kriftalle durch gleichförmige Anlagerung von Substanz wachsen, so ist leicht einzusehen, daß bei der Vergrößerung nur eine parallele Verschiebung der Flächen eintritt, die gegenseitige Lage berselben aber nicht geändert wird. Wenn also bei der gewöhnlich eintretenden "Berzerrung" die Form der Flächen eine Veränderung erfährt, oder die Ecken zu Kanten ausgezogen werden (wie in Fig. 2 auf Seite 10), fo bleiben die Reigungswinkel der Flächen doch immer die gleichen. Dieses Geset von der Konstanz der Kanten= winkel war schon dem berühmten Arzt und Naturkundigen Nikolaus Steno bekannt, in beffen 1669 zu Florenz erschienener Differtation: "De Solido intra Solidum naturaliter contento" es neben anderen fristallographischen Beobachtungen aufgeführt wird. Es ergibt sich daraus, daß zur Bestimmung einer Kristallform als besonders

wichtig und ausschlaggebend die Reigungswinkel der Flächen zu betrachten sind, nicht aber die Form derselben oder die Bahl der Ecken und Kanten, und ferner, daß an der kriftallo= graphischen Drientierung (d. i. die Lage der Fläche in bezug auf gewisse bestimmte Achsen oder Ebenen) durch eine Parallelverschiebung nichts geändert wird. Es ist also, um ein Beispiel anzuführen, ein Bürfel im fristallographischen Sinne ein Körper, welcher von fechs (gleichwertigen) Flächen begrenzt wird, die sich unter rechtem Winkel schneiden; es ift aber nicht erforderlich, daß die Flächen Quadrate find. Es kann demnach ein solcher Würfel auch tafel= oder stab= förmig ausgebildet sein, ohne daß er dadurch seinen kristallo= graphischen Charafter ändert. So ist auch die in Fig. 2 dargestellte Form im fristallographischen Sinne ein reguläres Oftaeder, denn ihre Flächen schneiden sich unter den für das= felbe charafteristischen Winkeln, obwohl sie nicht lauter gleich= feitige Dreiecke find und die Bahl der Ecken und Kanten von der für das geometrische regelmäßige Oktaeder (Fig. 1) erforder= lichen abweicht. Da, wie wir fahen, eine Barallelverschiebung den fristallographischen Charafter einer Fläche nicht ändert, jo werden den fristallographischen Betrachtungen und Be= schreibungen - sofern nicht in speziellen Fällen besondere Gründe dagegen sprechen - die ebenmäßig ausgebildeten Formen, bei denen die zusammengehörigen Flächen gleiche Bentraldistanz haben, zu Grunde gelegt.

Kristallmessung. Nach dem eben Ausgeführten ist zur Bestimmung der Kristallpolheder insbesondere die Kenntnis der Neigungswinkel der Flächen ersorderlich, und so bildet die Messung dieser Winkel einen wichtigen Teil einer jeden kristallographischen Untersuchung. Sie geschieht mittels sogenannter Goniometer, deren einfachstes, welches aber nur zur Messung größerer Kristalle geeignet ist, das Ende des 18. Jahrhunderts von Carangeot konstruierte Ans

legegoniometer ift. Es besteht, in der gewöhnlichen Ausführung, aus zwei scherenartig verbundenen Stahl= linealen und einem in ganze Grade geteilten metallenen

Halbfreis (Fig. 3). Bur Messung wird die vom Salbfreis abgenom= mene Schere genau senkrecht auf die zu messende Kante auf= gefett, fo. daß die bei= den Schenkel auf den in derfelben sich be= rührenden Flächen ge= nau aufliegen, und der



Unlegegoniometer.

Winkel, den die beiden Lineale miteinander bilden, kann dann durch Auflegen derfelben auf den geteilten Salbfreis abgelesen werden.

Bugenaueren Meffungen an kleinen Kristallen mit spiegelnden Flächen bedient man sich der sogenannten Reflexionsgoniometer. Bezüglich der Konstruftion dieser zum Teil ziemlich komplizierten Apparate, deren Sandhabung besondere Übung er= fordert, muß auf die eingangs er= wiesen werden.



wähnten größeren Lehrbücher der Kristallographie ver-

Auf dem Anlegegoniometer lieft man den Winkel ab. welchen die beiden Rriftallflächen einschließen, der alfo von Substanz erfüllt ift (a in Fig. 4), auf dem Reflexionegonio= meter den jogenannten Rormalenwinkel, welcher von den Normalen auf die beiden Flächen gebildet wird und den erfteren zu 180° ergänzt (n in Fig. 4). In den neueren kriftallographischen Arbeiten wird gewöhnlich der Normalenwinkel angegeben.

Begrenzungselemente. Die Begrenzungselemente der Kristalle sind Flächen (F), Kanten (K), das sind die Linien, in welchen sich zwei Flächen schneiden, und Ecken (E), das sind die Punkte, in welchen mehrere Kanten zusammentressen. Bezüglich der Zahl derselben gilt der Sah: E+F=K+2.

Die Neigungswinkel der Flächen werden in der Kristallographie gewöhnlich als Kantenwinkel oder Kante schlechtweg bezeichnet (z. B. Kante des Würfels = 90°).

Gleichwertige oder zusammengehörige Flächen eines Kristalles sind solche, von denen, bei vollkommener



Rombination von Oftaeder und Bürfel.

Ausbildung, niemals die eine ohne die andere auftreten kann; sie haben bei gleicher Zentraldistanz (ebenmäßiger Entwickelung des Kristalles) gleiche Form und gleiche Größe. Die Gesantheit der (nach dem jeweiligen Grade der Symmetrie) zusammengehörigen Flächen heißt eine einfache Form. Umschließt eine folche den Raum allseitig, so nennt man sie eine geschlossene, sonst eine offene Form. Durch Zusammentreten zweier oder mehrerer einfacher Formen entstehen Kombinationen (zweizählige, mehrsählige). Fig. 5 a und b stellt eine zweizählige Kombination von einem Oftaeder mit einem Würfel dar. An einer

Kombination kommen so viel ungleichwertige Flächen vor, als einfache Formen; die zusammengehörigen haben gleiche Beschaffenheit (in Fig. 5 gehören die viereckigen Flächen dem Würfel, die sechseckigen dem Oktaeder an). Die Kanten, in denen sich die Flächen verschiedener Formen schneiden, heißen Kombinationskanten; gleiche Begrenzungselemente erleiden gleiche Beränderungen. (Die gleichen Oktaederecken werden durch die Würfelflächen abgestumpft.)

Rristallographische Achsen. Um die Lage der Kristallslächen im Raume zu bezeichnen, pslegt man diesielben auf Koordinaten, sogenannte Achsen, zu beziehen. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, sechs verschiedene Achsensysteme, die durch die Lage gewisser Kristallkanten gegeben sind, aufzustellen. Auf diese lassen sich alle mögslichen Kristallsormen in einfacher Weise beziehen. Alls ein Kristallspstem faßt man alle diesenigen Formen zussammen, welche auf ein und dasselbe Achsensystem zu beziehen sind.

Aristallsysteme. Folgende sechs Kristallsysteme werden unterschieden:

1. Das reguläre Suftem:

Drei gleichwertige Achsen schneiden sich unter rechten Winkeln.

2. Das tetragonale Snftem:

Zwei gleichwertige Achsen schneiden sich unter rechtem Winkel; eine dritte, von abweichendem Wert, steht rechtwinklig zu den ersten beiden.

3. Das heragonale Syftem:

Trei gleichwertige Achsen schneiden sich in einer Ebene unter Winkeln von  $60^{\circ}$ ; eine vierte, von ab-weichendem Wert, steht rechtwinklig darauf.

4. Das rhombische Snitem:

Drei ungleichwertige Achsen schneiden sich unter rechten Winkeln.

#### 5. Das monokline Suftem:

Zwei ungleichwertige Achsen schneiden sich unter schiefem Winkel; eine dritte, von abweichendem Wert, steht rechtwinklig zu den beiden ersten.

#### 6. Das trifline Syftem:

Drei ungleichwertige Achsen schneiden sich unter schiefen Winkeln.



Barameter. Fig. 6 stellt ein Koordinatensustem (Achsenkreuz) dar, welches gebildet wird durch die drei Achsen X, Y, Z, die sich unter den Winkeln a, B, 7 im Buntte O schneiden. Die von O aus nach vorn, bezw. rechts, bezw. oben ge= legenen Teile der Achsen werden dem allgemeinen Branche entsprechend als positiv (+), die andern als negativ (-) bezeichnet. Die Lage einer Fläche A, B, C an diesem Achsenkreuz ist

nun bekannt, wenn die Längen OA = a, OB = b, OC = c bekannt sind, welche die Fläche auf den drei Achsen abschneidet (oder, da es sich nicht um absolute Längen handelt, das Bershältnis derselben a:b:c). Man nennt diese Längen, wenn es sich um Kristallflächen handelt, Parameter, ihr Bershältnis das Parameterverhältnis oder Achsenvershältnis. Gewöhnlich setzt man, wenn alle drei Parameter

verschieden sind, den mittleren b=1 und bezieht die beiden anderen auf denselben, z. B.

#### a:b:c=0.6789...:1:1.1234...

Tieser Ausdruck kann mit einer beliebigen Zahl multispliziert oder dividiert werden, ohne daß dadurch etwas am kristallographischen Charakter der Fläche geändert wird, da

parallele Flächen fristallographisch gleich find.

Geht eine Fläche einer Achse parallel, so genügt zur Bestimmung ihrer Lage die Kenntnis des Verhältnisses der beiden anderen Achsen. Eine Fläche, die zwei Achsen parallel geht, ist durch diese Eigenschaft allein vollständig bestimmt. Daß eine Fläche einer Achse parallel geht, dieselbe also erst in der Unendlichkeit schneidet, pslegt man dadurch auszudrücken, daß man vor das Zeichen der betressenden Achse das Zeichen  $\infty$  (unendlich) sett: also a:b: $\infty$ c ist eine Fläche, welche der ZeUchse,  $\infty$ a:b: $\infty$ c eine solche, welche der ZeUchse parallel ist.

Ta alle Körper mit Ünderung der Temperatur eine Ünderung des Volumens (Ausdehnung oder Jusammensiehung) erfahren, welche in den meisten Fällen in verschiedenen Richtungen verschieden ist, so gilt ein solches Parameterverhältnis strenggenommen nur sür eine bestimmte Temperatur. Die Ünderungen sind aber so klein, daß sie innerhalb der gewöhnlichen Beobachtungstemperaturen praktisch ohne Bedeutung sind. Wie eine Temperaturänderung allmählich und nicht sprungweise erfolgt, so auch die Volumsänderung, und daraus folgt, daß das Parameterverhältnis immer durch irrationale Zahlen ausgedrückt wird.

Die Größen, durch welche die Lage einer Kristallfläche vollständig bestimmt ist, nämlich die drei Uchsenwinkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  und die Parameter, deren einer gleich 1 ist, nennt

man die Elemente des Kriftalls.

Nationalität der Ableitungskoeffizienten. Sine zweite, am gleichen Achfenkreuz wie A, B, C gelegene Fläche A', B', C' (vgl. Fig. 6) habe die Parameter OA' = a', OB' = b', OC' = c'. Wir können dann diese Größen auf a, b und c beziehen und

a' = m a b' = n bc' = o c

setzen. Es gilt nun in der Aristallographie das allgemeine Gesetz, daß, wenn an einem Aristall zwei Flächen auftreten, von welchen die eine die Parameter a, b, c, die andere ma, nb, oc hat, die Ableitungskoeffizienten m, n, o immer rationale (und verhältnismäßig einsache) Zahlen sind. Benn also beispielsweise an einer Substanz eine Fläche auftritt mit dem Parameterverhältnis

a:b:c=0.6789...:1:1.1234...

so können an derselben Substanz noch Flächen vorkommen, welche auf den Achsen XYZ die Längen ma, nb, oc absichneiden, z. B.:

 $2 \times 0.6789...$   $3 \times 1$  $4 \times 1.1234...$ 

ober

 $\frac{1}{2} \times 0.6789...$  $\frac{1}{3} \times 1$  $\frac{1}{4} \times 1.1234...$ 

d. h. Flächen mit rationalen Ableitungskoeffizienten (2, 3, 4) oder  $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ), aber nicht solche mit irrationalen Ableitungsstoeffizienten wie z. B.

 $3.1416... \times 0.6789$   $2.7182... \times 1$  $\sqrt{2}$   $\times 1.1234.$ 

Man pflegt für jede Substanz eine (durch Glanz, Größe, physikalische Eigenschaften od. dgl.) besonders hervorragende Fläche, welche der Bedingung entspricht, daß sie alle drei Achsen in endlicher Entsernung schneidet, als "Grundsorm" zu wählen und deren Parameterverhältnis (welches man auch als "Achsenverhältnis" für die betreffende Substanz bezeichnet) a:b:c in Zahlen anzugeben. Alle übrigen an derselben Substanz auftretenden Flächen lassen sich dann mittels rationaler Ableitungskoeffizienten von der Grundsorm ableiten.

Bezeichnungsweise: Zur Bezeichnung der Kristallflächen bezw. Formen sind mehrere Systeme in Gebrauch, von welchen die verbreiteisten hier erläutert werden sollen.

Tie am leichtesten zu verstehende, aber auch umständslichste Bezeichnungsweise ist die von Chr. S. Beiß. Nach ihm schreibt man einsach für die Flächen das Parametersverhältnis unter Benußung der Borzeichen für die betreffenden Achsenteile 1); a wird für die X-, b für die Y-, c für die Z-Achse gebraucht, der Ableitungskoeffizient 1 wird wegsgelassen. In Fig. 7 sei OA = OE = a, OB = OD = b, OC = OF = c, dann hat die Fläche

Die Fläche ABH schneidet die X-Achse und die Y-Achse in der gleichen Entsernung wie ABC, die Z-Achse aber in

<sup>1)</sup> Die im oberen rechten Oftanten gelegenen Achsenteile sind positiv. (Wgl. Fig. 6.)

der doppelten. Ihr Symbol ist dann a:b:2c, oder allsgemein a:b:mc. Eine Fläche, welche der Z-Achse parallel geht, bei welcher also m =  $\infty$ , bekommt das Zeichen a:b:  $\infty$  c usw. Sind die Parameter gleich, so werden gleiche Buchstaben gesetzt, also z. B. a:a:c (vgl. tetragonales System), was bedeutet, daß die beiden horizontalen Achsen gleich sind, während die vertikale einen abweichenden Wert hat. Will man die ganze Form bezeichnen, so setzt man das Symbol



der Fläche in Klammer; (a:b:c) bedeutet also die durch die oben einzeln aufsgezählten acht Flächen gebildete Doppelpyramide AB CDEF, (a:b:2c) die absgeleitete Doppelpyramide ABEDHG

Eine Vereinfachung der Weißschen Bezeichnungsweiße führte C. F. Naumann ein, indem er nicht die einzelnen Flächen, sondern die ganze Form bezeichnet. In jedem der sechs Kriftallsysteme (siehe S. 15) wird die Form, deren Flächen

drei Achsen in endlicher Entfernung schneiden, zur Grundstorm genommen und mit dem Buchstaben P (Pyramide), im regulären System O (Oktaeder) bezeichnet. Unsere (rhombische) Pyramide ABCDEF (Fig. 7) würde also das Symbol P erhalten. Die Ableitungskoeffizienten der Weißschen Zeichen werden dann, sofern sie sich auf die Vertikalachse beziehen, vor, wenn sie sich auf die Vertikalachse beziehen, hinter den Buchstaben P oder O gesett.

Die abgeleitete Pyramide ABEDHG (Fig. 7) mit dem Weißschen Symbol (a:b:2c) heißt demnach 2P, eine Form  $(a:b:\infty c)$  wird  $\infty P$  usw. Auf gewisse Besonderheiten dieser sehr bequemen und viel angewandten Bezeichnungsweise wird später noch hingewiesen werden.

Gine dritte Art ift die Bezeichnung durch Indices, die sogenannte Millersche Bezeichnungsweise. Sie benennt, wie die Weißsche, die einzelnen Flächen, aber mit fürzeren Symbolen, und wird gegenwärtig in den wissenschaftlichen fristallographischen Arbeiten sehr viel, teilweise ausschließlich gebraucht. Im Prinzip ist sie sehr einfach: jede Fläche wird durch die auf ganze Zahlen gebrachten reziproten Werte der Ableitungstoeffizienten bezeichnet, die Buchstaben a, b, c werden weggelaffen, das eventuell erforderliche Minuszeichen wird über die Bahl gefett. Die Bahl für die X- oder a-Achse kommt an die erste, die für die Y- oder b-Achse an die zweite und die für die Z- oder c-Achse an die britte. Stelle. Die Fläche a: b: c bekommt alfo das Beichen 111, a:b: — c wird 111, ftatt ∞ wird 0 gefest, also a:b: ∞ c = 110; zur Bezeichnung der ganzen Form schließt man das Flächensymbol in () Klammern. Also die Pyramide ABCDEF=(a:b:c)=P={111}. Für abgeleitete Formen werden die reziprofen Werte der Ableitungsfoeffizienten ein= fach ausgerechnet, also: a:b: 2c: Ableitungstoeffizienten 1, 1, 2, reziprofe Werte 1, 1, 1 durch Multiplifation mit 2 auf ganze Bahlen gebracht, ergibt 221; oder a: 2b: 3c: Ableitungs= foeffizienten 1, 2, 3, reziprofe Werfe 1, 1, 1; um sie auf ganze Bahlen zu bringen, multipliziert man mit 6:

$$\frac{1}{1} \cdot 6$$
,  $\frac{1}{2} \cdot 6$ ,  $\frac{1}{3} \cdot 6 = \frac{6}{1}$ ,  $\frac{6}{2} \cdot \frac{6}{3} = 632$ 

oder durch Division

$$\frac{1}{6}$$
,  $\frac{2}{6}$ ,  $\frac{3}{6} = \frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2} = 632$ .

Sind die Ableitungkoeffizienten Brüche, so werden sie zuerst auf ganze Zahlen gebracht; z. B.  $3a:\frac{3}{2}b:c=6a:3b:2c;$  dies ergibt  $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}$  und dann  $\frac{6}{6}\cdot\frac{6}{3}\cdot\frac{6}{2}$ , woraus folgt 123.

Für das allgemeine Weißsche Zeichen ma : nb : 00 schreibt man hkl, wobei

$$h: k: l = \frac{1}{m}: \frac{1}{n}: \frac{1}{0} \text{ and } \frac{1}{h}: \frac{1}{k}: \frac{1}{l} = m: n: 0.$$

Bonenverband. Unter einer Bone verfteht man einen Kompler von mindeftens drei Flächen, welche einer Geraden parallel sind, oder, was dasselbe ift, sich in parallelen Kanten schneiden. Diese Gerade, welche immer eine mögliche Rriftallkante fein muß, bezeichnet man als Zonenachfe, die einer und derselben Zone angehörigen Flächen heißen tautozonal. Die Lage der Zone ist bekannt, wenn die Richtung der Zonenachse bekannt ist, und diese wird am einfachsten bezeichnet in der Weise, daß man die Zonen= achse durch den Durchschnittspunkt des Koordinatenspitems gelegt denkt und dann die Koordinaten irgend eines beliebigen Punttes auf der Zonenachse angibt. Bezeichnen wir die reziprofen Werte diefer Koordinaten (die Indices des Bunktes) mit u, v, w, so ift durch dieselben die Lage der Zone bestimmt; man nennt sie deshalb auch die Indices der Zone oder (in ectige Klammern gesett [uvw]) das Symbol der Bone. Wenn man die Indices zweier Flächen hkl und h'k'l', welche in einer Zone liegen und deren Schnittlinie Die Richtung der Zonenachse hat, kennt, so läßt sich das Symbol der Zone auf einfache der Determinantenrechnung entlehnte Weise bestimmen. Man schreibt die Indices der beiden Flächen zweimal übereinander, läßt die erste und lette Kolumne weg, multipliziert je zwei Indices freuzweise

und zieht die Produkte voneinander ab; die drei Differenzen sind dann die Indices der Zone:

$$\begin{array}{c|cccc}
h & k & 1 & h & k & 1 \\
h' & k' & 1' & k' & k' & 1' \\
\hline
k1'-1k', 1h'-h1', hk'-kh'.
\end{array}$$

Ist das Jonensymbol [uvw] für zwei Flächen bekannt, so besteht zwischen demselben und den Indices par einer anderen, zu derselben Jone gehörigen Fläche die Beziehung:

$$up + vq + wr = 0.$$

Man fann asso mittels dieser Gleichung die Richtigkeit der auf andere Weise bestimmten Indices einer Fläche prüsen, wenn man das Symbol der Zone, in welcher sie liegt, (oder die Indices zweier Flächen dieser Zone) kennt. Gleichzeitig ergibt sich aus dieser Gleichung das Gesetz der Erhaltung der Zonen, welches besagt, daß der Zonenzusammenhang durch Temperaturänderungen nicht beeinflußt wird. Da die Indices der Zone durch Multiplikation und Subtraktion aus den Indices der Flächen gewonnen wurden, sind sie ebenso wie diese rationale Zahlen; die mit der Temperatur veränderlichen irrationalen kommen in der Gleichung nicht vor.

Gine Fläche, welche gleichzeitig in zwei Zonen liegt, ist vollständig bestimmt, und man kann ihre Indices h k l aus den Indices der beiden Zonen u v w und u' v' w' in derselben Weise berechnen, wie das Zonensymbol aus den Indices der Flächen:



Projektion. Die Kristallzeichnungen, welche sich in Lehrbüchern und kristallographischen Arbeiten sinden, unterscheiden sich von den gewöhnlichen perspektivischen Zeichsnungen im wesentlichen dadurch, daß sie nach den Gesetzen der Parallesperspektive angesertigt sind, d. h. so, daß man sich den Kristall aus unendlicher Entsernung gesehen denkt.



Rombinat.  $v. \infty O \cdot O \cdot \infty O \infty$ .

Tadurch wird erreicht, daß Linien, welche in der Natur parallel sind, auch in der Zeichnung parallel bleiben (vgl. Tig. 8). Will man sich eine vollständige Übersicht des Zonenzusammenhanges und der Symmetries verhältnisse eines Kristalls verschaffen, so bedient man sich der Projektion.

Es sind zwei Arten von Projektionen im Gebrauch. Die sogenannte Linearprojektion oder Duen = sted tiche Projektion stellt die Aristall=

flächen als Linien dar. Man wählt eine Fläche (z. B. 001 in Fig. 8), welche senkrecht zu einer besonders wichtigen Jone steht, zur Projektionsebene, denkt sich die Kristallsslächen parallel verschoben, dis sie sich in einem außershalb der Projektionsebene gelegenen Punkt schneiden, und zieht die Linien, in welchen die Flächen dann die Projektionse (oder Zeichene) Ebene schneiden, aus. Parallele Flächen ergeben nur eine Linie, die zur Zeichenebene pas

rallele Fläche kommt nicht zur Tarstellung; tautozonale Flächen schneiden sich in einem Kunkt, z. B. im Kunkt  $Z: 1\overline{11}, 101, 111, 010$  (Fig. 9).

Die andere, jest sehr verbreitete Methode ist die sphärische oder Augelprojektion, bei welcher die Flächen durch Punkte dargestellt werden. Man denkt sich den Kristall in eine Augel versest, derart, daß sein Mittelpunkt mit dem Zentrum der Augel zusammenfällt. Bom Zentrum aus fällt man dann Normalen auf die Kristallslächen und verlängert sie, dis sie die Augelobersläche tressen. Die Punkte, in denen dies geschieht, nennt man die Pole der Flächen (vgl. Fig. 10; 001' ist der Pol der Fläche 001



Linearprojektion v. Fig. 8.



des Aristalls Fig. 8). Die Bögen zwischen diesen Polen geben die Normalenwinkel der Flächen, wie man sie am Reflexionsgoniometer sindet, an; die Pole aller Flächen, welche eine Zone bilden, liegen auf einem größten Areis. Um von der Augel mit den Flächenpolen ein Bild in der Ebene zu entwersen, verfährt man so, daß man sich die Projektions der Zeichenebene durch das Zentrum der Augel gelegt denkt. Sie schneidet dieselbe in einem Areis, dem sogenannten Grundkreis, auf welchem die Pole aller

der Flächen liegen, welche senkrecht zur Projektionsebene liegen. In Fig. 10 ist, wie in Fig. 9, die Fläche 001 als Zeichenebene gedacht, ihr Durchschnitt mit der Kugel ist durch die Linie g.g dargestellt. Die Pole auf der oberen Kugelhälste projiziert man dann auf die Ebene des Grundskreises, indem man sie mit dem Pol des Grundkreises (g' in Fig. 11) auf der unteren Kugelhälste durch Gerade verbindet. Die Punkte, in welchen diese Geraden durch die Ebene des Grundkreises hindurchgehen, sind dann die Projektionen der Flächenpole der oberen Kugelhälste (in Fig. 11 ist also 011" die Projektion des Flächenpoles 0111). Die Pros





fphär. Projettion von Fig. 8.

jektion unseres Kristalls Fig. 8 nach dieser Methode auf die Fläche 001 ist in Fig. 12 dargestellt. Feder größte Kreis auf der Kugel erscheint als Turchmesser des Grundkreises oder als Kreisbogen, der den Grundkreis in den Enden eines Turchmessers schneidet. Die Pole tautozonaler Flächen liegen also auf einem solchen Kreisbogen oder einem Turchsmesser: z. B. 010, 111, 101, 111, 010 oder 010, 011, 001, 011, 010. Wenn man sich an diese Art der Prosjektion gewöhnt hat, ist sie ein sehr gutes Hilfsmittel zur Drientierung über Symmetrieverhältnisse und die beste Art zur Verechnung eines Kristalles.

Symmetrieverhältnisse. Die Kristalle sind mehr oder weniger symmetrisch gebaute Körper und nach dem Grade der Symmetrie lassen sich die Kristallsormen in eine Anzahl von Klassen teilen, welche insosern streng getrennt sind, als nur Angehörige der gleichen Symmetrieklasse mitseinander in Kombination treten können. Jede fristallissierte Substanz hat ihre bestimmte Form, welche einer dieser Symmetrieklassen angehört, und es sind nur wenige, besondere Fälle bekannt, in welchen eine Substanz Kristalle bildet, die verschiedenen Symmetrieklassen angehören. Diese



Symmetrie-Cbene im Augit-Rriftall.

Klaffen werden bestimmt durch die Symmetrieelemente, als welche aufzuführen sind:

Symmetrieebenen. Unter Symmetrieebene versteht man eine Ebene, durch welche sich ein Kristall in zwei symmetrische, d. i. spiegelbildlich gleiche Teile zerlegen läßt. So ist für den Kristall Fig. 13 EEEE eine Symmetriesebene, nach welcher derselbe in zwei symmetrische Kälften — vgl. Fig. 14 — zerlegt werden kann. Dieser Kristall hat nur eine einzige solche Symmetrieebene; andere haben mehrere, wie z. B. das reguläre Oktaeder, das deren neun besitzt. Symmetrieebenen können gleichwertig oder ungleichswertig sein, je nachdem die Zerlegung durch dieselben gleichs

wertige oder ungleichwertige Teile liefert. Eine Symmetriesebene, auf der mehrere andere gleichwertige senkrecht stehen, heißt eine Hauptsymmetrieebene, im Gegensatzu den übrigen, den gewöhnlichen oder Nebensymmetriesebenen. Jede Symmetrieebene ist parallel einer vors

handenen oder möglichen Kriftallfläche.

Symmetrieachse (ober Deckbewegungsachse) ist die Gerade, um welche man den Kristall um einen von 3600 verschiedenen, aber darin teilbaren Winkel drehen fann, derart, daß nach der Drehung derfelbe wieder mit sich selbst zur Deckung kommt. Beträat die Drehung den noten Teil der ganzen Umdrehung, so nennt man die Achse n=zählia. Es gibt zwei=, drei=, vier= und fechszählige Sym= metrieachsen, die man abfürzungsweise durch die Zeichen O, A, D, O darstellt; andere sind in der Kriftallographie wegen des Gesetzes von der Rationalität der Ableitungs= foeffizienten nicht möglich. Die Durchschnittslinie zweier Symmetrieebenen ift ftets eine Symmetrieachse, ebenfo die Normale auf einer Symmetrieebene; die auf einer Haupt= symmetrieebene senkrecht stehende Symmetrieachse nennt man Sauptsymmetrieachse. Jebe Symmetrieachse ift senkrecht auf einer möglichen Kriftallfläche und parallel einer möglichen Kriftallfante. Zu fristallographischen Achsen (vgl. S. 15) werden, soweit möglich, Symmetrieachsen genommen. Gine Symmetrieachse, deren beide Bole sich verschieden ver= halten, nennt man polar.

Zentrum der Symmetrie ist ein im Innern des Kristallpolyeders gelegener Punkt, welcher die Eigenschaft hat, daß jede durch ihn gelegte Gerade zu beiden Seiten und in gleichem Abstand gleichwertige Teile des Polyeders trifft. Danach gehört in zentrisch symmetrischen Kristallen zu jeder Fläche eine parallele Gegensläche. Das Zentrum der Symmetrie fällt mit dem geometrischen Mittelpunkt

des Kristallpolyeders zusammen, aber der geometrische Mittelpunkt ist nicht immer ein Zentrum der Symmetrie.

Nach ihren Symmetrieeigenschaften zerfallen die Ariftallsformen in 32 getrennte Alassen, von denen diejenigen, deren Formen sich auf dasselbe Achsensystem beziehen lassen, zu einem Aristallsystem zusammengesaßt werden. Sine Überssicht über diese 32 Klassen mit Angabe der für eine jede charakteristischen Symmetrieelemente gibt die Tabelle S. 31.

Holoedrie, Hemiedrie, Tetartoedrie. - Bemi= morphie. Man kann gewisse Formen von den anderen ableiten, indem man einen Teil der Flächen in gesetmäßiger Weise verschwinden läßt. Es geschieht dies in der Weise, daß man bestimmte Symmetrieebenen wegfallen läßt, b. h. Die auf der einen Seite der betreffenden Symmetrieebene gelegenen Flächen unterdrückt, während die übrigen sich in entsprechender Beise ausdehnen. Man erhält dann neue Formen, in denen diefe Symmetricebenen fehlen und welche nur einen Teil der Flächen der alten haben, bei denen aber die Lage der Flächen naturgemäß mit der Lage des be= treffenden Teiles der Flächen des ursprünglichen Polyeders übereinstimmt. Man nennt solche neue Formen im Gegen= fat zu den Vollflächnern (Holoedern), aus denen fie abgeleitet werden, Teilflächner (Meroeder), und unter= scheidet Sälftflächner (Semieder), Biertelflächner (Tetartoeder) und Achtelflächner (Ogdoeder), je nach= dem die neuen Formen die Sälfte, ein Viertel oder ein Achtel der Flächen der ursprünglichen holoedrischen Formen haben. Selbstverständlich entstehen aus einem Holoeder zwei Semieder bezw. vier Tetartoeder bezw. acht Ogdoeder, und man nennt diese zusammengehörigen Formen korrelate Formen. Die meisten korrelaten Formen sind kongruent und unterscheiden sich nur durch ihre Stellung. Einige dagegen verhalten sich zueinander wie die rechte und die

linke Hand, lassen sich also nicht durch Trehung zur Teckung bringen; sie werden enantiomorphe Formen genannt. Es kommen Teilflächner vor, welche sich in ihrer äußeren Gestalt (morphologisch) nicht von den Bollflächnern unterscheiden — das ist immer dann der Fall, wenn die wegsallenden Symmetrieebenen senkrecht auf den Flächen des Holoeders stehen. Taß sie aber einen geringeren Grad von Symmetrie besitzen als die Holoeder — also im kristallos graphischen Sinne Teilflächner sind —, ist an ihren physikalischen Sigenschaften zu erkennen, sowie daran, daß sie mitanderen Teilflächnern in Kombination treten. Wo mehrere Arten von Symmetrieebenen auftreten, können auch mehrere Arten von Meroedrieen (Teilflächigkeiten) vorkommen, indem einmal die eine und dann die andere Gruppe der Symmetrieebenen wegfällt.

Alls Hemimorphie bezeichnet man die Hemiedrie, welche entsteht, wenn eine einzigartige (singuläre) Symmetriesebene wegfällt. Die Folge davon ist, daß die auf derselben senkrecht stehende Symmetrieachse polar wird und der Kristall an den beiden Seiten der betreffenden Symmetrieachse eine verschiedene Entwickelung — in geometrischer wie in physikas

lischer Beziehung — zeigt.

Es sei hier noch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Einteilung in Vollslächner und Teilflächner bezw. die Ableitung der einen aus den anderen, ebenso wie die Zusammenfassung mehrerer Alassen in Systeme wesentlich ein Silfsmittel zur leichteren Übersicht über die Kristallsormen ist. An sich sind die Symmetriesklassen voneinander unabhängig und durchaus gleichberechtigt.

Übersicht der 32 Klaffen der Kriftallformen.

Die beistehende (S. 31) Tabelle gibt eine Übersicht über die 32 Symmetrieklassen, ihre Benennung, Symmetrieelemente und die Zusammensassung zu Systemen. Im folgenden sollen nun die Formen der für die praktische Kristallographie wichtigsten Klassen — einige haben bisher nur theoretische Bedeutung — beschrieben werden.

## Überficht der 32 Rlaffen der Rriftallformen.

| Syîtem          | Abteilung                                     | Rlasse                                               | Symmetrie=<br>ebenen | Symmetrie=<br>achfen                                                        | Bentr.<br>d. Sym. |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Regulär         | Holoedrie                                     | Hezafisoftae=<br>drijche Klasse                      | 9 (3+6)              | $13 \begin{cases} 3 \\ 4 \\ 6 \\ 0 \end{cases}$                             | +                 |
|                 | Tetraedrische<br>Hemiedrie                    | Herafistetrae-<br>drische Klasse                     | 6                    | $7 \begin{cases} 3 \bigcirc \\ 4 \bigcirc p. \end{cases}$                   | -                 |
|                 | Pentagonale<br>Hemiedrie                      | Dyafisdodekae=<br>brische Klasse                     | 3                    | 7 3 0                                                                       | +                 |
|                 | Plagiedrische<br>Hemiedrie                    | Pentagonikosi=<br>tetraedrische<br>Klasse            | -                    | $13 \begin{cases} 3 & \square \\ 4 & \triangle \\ 6 & \bigcirc \end{cases}$ | _                 |
|                 | Tetartoedrie                                  | Tetraedrisch=pen=<br>tagondodekae=<br>drische Klasse | _                    | $7 \begin{cases} 3 \bigcirc \\ 4 \triangle p. \end{cases}$                  | _                 |
| Tetrago=<br>nal | Holoedrie                                     | Ditetragonal=<br>bipyramidale<br>Klasse              | 5<br>(1+[2+2])       | 5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                      | +                 |
|                 | Hemimorphie der Holoedrie                     | Ditetragonal=<br>pyramidale<br>Klasse                | 4 (2+2)              | 1 _ p.                                                                      | -                 |
|                 | Byramidale He-<br>miedrie                     | Tetragonal=<br>bipyramidale<br>Klasse                | 1                    | 1                                                                           | +                 |
|                 | Hemimorphie<br>der pyramidas<br>len Hemiedrie | Tetragonal=<br>pyramidale<br>Klasse                  | _                    | 1 _ p.                                                                      | _                 |
|                 | Trapezoedrische<br>Hemiedrie                  | Tetragonal=<br>trapezoedrische<br>Klasse             | _                    | $5 \begin{cases} 1 \\ 2+2 \\ 0 \end{cases}$                                 |                   |
|                 | Sphenvidische<br>Hemiedrie                    | Tetragonal=<br>jfalenoedrische<br>Klasse             | 2                    | 3 (1+2)                                                                     | _                 |
|                 | Sphenoidische<br>Tetartoedrie                 | Tetragonal=<br>bijphenvidische<br>Klasse             | _                    | 10                                                                          | -                 |

| Syftem     | Abteilung                                        | Rlaffe                                   | Symmetrie=<br>ebenen | Symmetrie=<br>achfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zentr. |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | Holoedrie                                        | Diheragonal=<br>bipyramidale<br>Klasse   | 7 (1+[3+3])          | $7 \begin{cases} 1 \bigcirc \\ 3+3 \bigcirc \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +      |
|            | Hemimorphie<br>der Holoedrie                     | Dihexagonal=<br>pyramidale<br>Klasse     | 6 (3+3)              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _      |
|            | Pyramidale<br>Hemiedrie                          | Haffe                                    | 1                    | 1 🚫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +      |
|            | Hemimorphie<br>der pyramidal.<br>Hemiedrie       | Heragonal=<br>pyramidale<br>Klasse       | _                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |
|            | Trapezoedrische<br>Hemiedrie                     | Hexagonal=<br>trapezoedrische<br>Klasse  |                      | $7 \begin{cases} 1 \bigcirc \\ 3+3 \bigcirc \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |
| (Trigonal) | Rhomboedrische<br>Hemiedrie                      | Ditrigonal=<br>jfalenoedrijche<br>Klaffe | 3                    | 4\bigg\{\bigg\}_3 \cdot | +      |
|            | Rhomboedrische<br>Tetartoedrie                   | Trigonal=rhom=<br>boedrische<br>Klasse   | _                    | 1 △                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +      |
|            | Trigonale He=<br>miedrie                         | Ditrigonal=<br>bipyramidale<br>Klasse    | 4 (1+3)              | $4\begin{cases}1 \triangle\\3 \bigcirc p.\end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _      |
|            | Hemimorphie<br>der trigonalen<br>Hemiedrie       | Ditrigonal=<br>pyramidale<br>Klasse      | 3                    | 1 △ p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _      |
|            | Trigonale<br>Tetartoedrie                        | Trigonal=<br>bippramidale<br>Klasse      | 1                    | 1 🛆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _      |
|            | Hemimorphie d.<br>trigon. Tetart.<br>(Ogdoedrie) | Trigonal=<br>pyramidale<br>Klasse        | _                    | 1 △ p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -      |
|            | Trapezoedrische<br>Tetartoedrie                  | Trigonal=<br>trapezoedrische<br>Klasse   | _                    | $4\begin{cases} 1 & \triangle \\ 3 & \bigcirc p. \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      |

| Syftem    | Abteilung   | Klasse                                  | Symmetrie=<br>ebenen | Symmetrie=<br>achsen | Bentr. |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Mhombifch | Holoedrie   | Rhombisch=<br>bippramidale<br>Klasse    | (1+1+1)              | 3 O<br>(1+1+1)       | +      |
|           | Hemimorphie | Rhombisch=<br>pyramidale<br>Klasse      | 2 (1+1)              | 1 🔾 p.               | _      |
|           | Hemiedrie   | Mhombisch=<br>bisphenoidische<br>Klasse |                      | 30(1+1+1)            | -      |
| Monoflin  | Holoedrie   | Prismatische<br>Klasse                  | 1                    | 10                   | +      |
|           | Hemimorphie | Sphenoidische<br>Klasse                 | _                    | 1 🔾 p.               | _      |
|           | Semiedrie   | Domatische<br>Klasse                    | 1                    | _                    | _      |
| Triflin   | Holoedrie   | Pinakoidale<br>Klasse                   | 1_                   | _                    | +      |
|           | Hemiedrie   | Ujymmetrijche<br>Klajje                 | _                    | _                    | _      |

Abfürzungen.

# Beschreibung der Kristallformen. Das reguläre Spitem.

Das reguläre System umfaßt alle diejenigen Formen, welche sich auf das reguläre Achsensystem, das sind drei aufeinander senkrechte gleichwertige Achsen, beziehen lassen. Man stellt das Achsenkreuz (Fig. 15) so, daß eine Achse vertikal steht, eine horizontal auf den Veschauer



regul. Achsenkreuz.

zu und eine quer läuft. Da die Achsen gleichwertig sind, ist es natürlich gleichgültig, welche man vertikal stellt.

### Die holoedrische Abteilung.

Symmetrieelemente:

9 Symmetrieebenen, welche 3 Hauptsymmetrieebenen, welche aufeinander senkrecht stehen und den Achsenebenen parallel sind, und 6 gewöhnliche Symmetrieebenen,

welche die Winkel zwischen je zwei Hauptsymmetrieebenen halbieren und paarweise auf der dritten senkrecht stehen.

13 Symmetrieachsen: 3 vierzählige Hauptsymmetriesachsen, welche auf den Hauptsymmetrieebenen senkrecht stehen, die Schnittlinien derselben bilden und mit den kristallographischen Achsen Jusammenfallen; 4 dreizählige Symmetrieachsen (sog. trigonale Achsen), welche mitten zwischen den Hauptsymmetrieachsen liegen; 6 zweizählige Symmetrieachsen (sog. rhombische Achsen), welche paarweise in einer Hauptsymmetrieebene liegen und die Winkel zwischen zwei Hauptsymmetrieachsen halbieren.

Bentrum ber Symmetrie.

Die einfachen Formen diefer Abteilung find:

1. Tas Oktaeder (Fig. 16), welches die Grundform der Abteilung ist, d. h. dessen Flächen alle drei Achsen in einfacher Entsernung schneiden. Es wird begrenzt von acht gleichseitigen Treiecken<sup>1</sup>), hat 12 gleiche Kanten, in denen die Flächen sich unter einem Winkel von 109°28′16″ schneiden, und 6 gleiche vierslächige Ecken, durch welche die kristallosgraphischen Achsen (die Hauptsymmetrieachsen) hindurchgehen. Bei richtiger Stellung ist also eine Ecke vorn und eine Kante fällt auf den Beschauer zu, nicht eine Fläche. Tas Zeichen des Oktaeders ist, da die Flächen alle drei Achsen in gleicher



Entfernung schneiden, (a:a:a) oder nach Naumann O (Anfangsbuchstabe von Oftaeder) und nach Miller (111).

2. Tas Heraeber ober der Würfel (Fig. 17) wird begrenzt von sechs Flächen, die bei ebenmäßiger Entwicklung als Quadrate erscheinen und sich unter Winkeln von 90° schneiden. Sie sind parallel den Hauptsymmetrieebenen oder den Achsenebenen, die Hauptachsen stehen auf ihnen senkrecht. Bei richtiger Stellung ist also dem Beschauer eine Fläche zugewendet. Die zwölf Kanten sind parallel

<sup>4)</sup> Es ift hier wie im folgenden immer von ebenmäßig ausgebildeten Formen die Rede. Bei unebenmäßig ausgebildeten, "verzerrten" Formen find die Flächen anders gestaltet. (Bgl. §. 10.)

den Hauptachsen; die Zahl der Ecken, in denen je drei Kanten zusammenstoßen, ist acht. Da jede Fläche nur eine Achse schneidet und den beiden anderen parallel ist, ergibt sich für den Würfel das Symbol:  $(a:\infty\,a:\infty\,a)$  bezw.  $\infty$  0  $\infty$  bezw. (100).

3. Das Rhombendodekaeder (Fig. 18) hat zwölf Flächen, welche bei ebenmäßiger Entwicklung Rhomben (mit dem Verhältnis der Diagonalen von  $1:\sqrt{2}$  und dem ebenen Winkel von  $109^{\circ}28'16''$  bezw.  $70^{\circ}31'44''$ ) find. Diefelben



Rhombendodefaeder ∞ O.

find parallel den gewöhnlichen Symmetriechenen, schneiden sich in 24 gleichen Kanten, welche einen Winkelswert von 120° haben, und von denen je sechs einander parallel sind, so daß immer sechs Flächen in einer Zone liegen. Die Ecken sind zweierlei, 6 vierflächige und 8 dreiflächige; durch erstere gehen die Hauptachsen, so daß also bei richtiger Stellung eine solche vorn ist und eine Fläche auf den Beschauer zu fällt. Die dreislächigen

Ecken liegen über den Flächen des eingeschriebenen Oktaseders; zwei Flächen, die sich mit ihren spihen Ecken (in einer vierslächigen Ecke) berühren, schließen einen Winkel von  $90^{\circ}$  ein. Fede Fläche schneidet zwei Hauptachsen in gleicher Entsernung und geht der dritten parallel, woraus sich das Symbol  $(a:\infty a:a)$  bezw.  $\infty$  O bezw.  $\{101\}$  ergibt.

Diese drei Formen — Oktaeder, Hegaeder und Rhombensdockfaeder — sind im Gegensatz zu den folgenden invariabele Formen, da in ihren Symbolen nur die Ableitungsstoefsizienten 1 und  $\infty$  vorkommen und die begrenzenden Flächen, gleichseitiges Dreieck, Quadrat und Rhombus, unveränderlich sind.

4. Tas Ifositetraeder (Fig. 19) wird begrenzt von 24 Flächen, welche Testvide sind. Tieselben bilden 48 Kanten, von denen 24 untereinander gleiche längere paarweise über den Kanten des eingeschriebenen Oktaeders, 24 untereinander gleiche kürzere zu dritt über den Flächen des eingeschriebenen

Oktaeders oder paarweise über den Kanten des eingeschriebenen Hexaeders liegen. Tie Ecken sind 6 gleichkantig vierslächige (an den Ecken des eingeschriebenen Oktaeders), 8 gleichkantig dreiflächige (über den Flächen des eingeschriebenen Oktaeders) und 12 ungleichkantig viersslächige (über den Kanten des eingeschriebenen Oktaeders). Tie Hauptachsen



Itositetraeder 202.

gehen durch die gleichkantig vierflächigen Ecken, eine folche ist also bei richtiger Stellung vorn. Die Flächen liegen so, daß sie eine Achse in einfacher, die anderen beiden in größerer (z. B. 2-, 3- oder m-facher) Entfernung schneiden. Das allgemeine Symbol ist demnach (a: ma: ma) bezw. mOm,

bezw. (hkk), worin 
$$h > k$$
 und  $\frac{h}{k} = m > 1$ . Es gibt,

je nach der Größe von m, verschiedene Formen; je größer, d. h. je näher an  $\infty$  der Koeffizient m wird, desto mehr nähert sich das Flositetraeder in seinem Aussehen einem Würfel  $\infty$ 0 $\infty$ ; je kleiner m ist, desto mehr nähert es sich dem Oktaeder 0, für welches m=1. Die häufigste Form ist das sogenannte "Leucitoeder" (weil es am Mineral Leucit vorkommt) mit dem Symbol (a:2a:2a) bezw. 202 bezw. (211), welches in Fig. 19 dargestellt ist.

5. Tas Triakisoktaeder oder Phramidenoktaeder wird von 24 gleichschenkligen Treiecken begrenzt, welche so angeordnet sind, daß sie zu je drei in einem Oktanten liegen

und somit eine dreiflächige Pyramide über der Fläche des eingeschriebenen Oftaeders bilden. Von den 36 Kanten fallen die 12 längeren mit den Kanten des eingeschriebenen Oftaeders zusammen, während die übrigen 24 fürzeren zu dritt über den Flächen desselben liegen. Man nennt die ersteren wohl auch furzweg die Oftaeders, die letzteren die

Fig. 20.



Triafisoftaeder 20.

Pyramidenkanten. Diese stoßen in 8 dreis slächigen gleichkantigen Ecken — den Pyras midenecken — zusammen, während die übrigen 6 achtstächigen 4 + 4 kantigen Ecken durch Pyramidens und Oktaederkanten gebildet werden; dieselchen entsprechen den Ecken des eingeschriebenen Oktaeders und werden durch die kristallographischen Uchsen verbunden. Da die Flächen des Pyramidensoktaeders zwei Achsen in gleicher, die dritte

in größerer Entfernung schneiden, ist das Symbol dieser Form (a:a:ma) bezw. mO bezw.  $\{hhk\}$ , worin h>k,  $\frac{h}{k}$  m. Grenzformen sind das Rhombendodekaeder  $\infty$  0 und das Oktaeder O (worin m=1). Oktaederähnliche Formen sind vorherrschend, häusig vorkommende Formen sind  $\frac{3}{3}$ 0 =  $\{332\}$  und  $20 = \{221\}$  (Fig. 20).

Der Wert der Oftaederfanten schwankt zwischen  $109^{\circ}$  28' (für m=1, d. h. Oftaeder) und  $180^{\circ}$  (für  $m=\infty$ , d. h. Rhombendodefaeder), der der Phramidenfanten zwischen  $180^{\circ}$  (für m=1) und  $120^{\circ}$  (für  $m=\infty$ ). Für  $20^{\circ}$  bestragen diese Werte  $141^{\circ}$  3' und  $152^{\circ}$  44'. Gleiche Kanten fönnen nicht vorkommen, da sonst  $m=1+\sqrt{2}$ , also irrational würde.

6. Das Tetrakishexaeder oder der Pyramidenswürfel ift ebenfalls ein von gleichschenkligen Dreiecken begrenzter Vierundzwanzigflächner, welcher erscheint als ein

Würfel, auf bessen Flächen vierslächige Pyramiden aufgesetzt sind. Die Kanten sind zweierlei: 12 gleiche längere, entsprechend denen des eingeschriebenen Würsels ("Würselstanten") und 24 fürzere ("Pyramidenkanten"), zu je vier über den Flächen des eingeschriebenen Würsels. Die Ecken sind 8 sechsstächige, 3+3 kantige "Würselecken" und 6 vierslächige gleichkantige Pyramidenecken, durch welch letztere die kristallographischen Uchsen hindurchgehen. Die Flächen liegen so, daß sie einer Achse parallel sind, eine in



Tetrafisheraeder  $\infty$  02.



Herafisoftaeder 3 0 3.

einfacher, die andere in größerer Entfernung schneiden, woraus sich das Symbol ableitet: ( $\infty$ a:a:na) bezw.  $\infty$  On

bezw. (hk0), worin  $\frac{h}{k}$ =n. Grenzformen find Würfel

 $(n=\infty)$  und Rhombendodefaeder (n=1); würfelähnliche Formen find vorherrschend. Gewöhnliche Formen find  $\infty$   $0\frac{3}{2}=\{320\}$  und  $\infty$   $02=\{210\}$  (Fig. 21), bei welchem alle Kanten gleich find  $(143^0 8')$ .

7. Tas Hexatisoftaeder oder der Achtundvierzig = flächner (Fig. 22) wird von 48 ungleichjeitigen Dreiecken be grenzt, hat 24 längste, 24 mittlere und 24 fürzeste Kanten sowie 26 Ecken, von denen 6 achtslächige 4+4 kantige denen des eingeschriedenen Oktaeders entsprechen, 8 sechsslächige 3+3=

fantige über den Flächen und 12 vierflächige 2+2 kantige über den Kanten des eingeschriebenen Oktaeders liegen. Die kristallographischen Achsen gehen durch die achtslächigen Ecken, die Flächen schneiden die drei Achsen in verschiedener Entsernung; das Symbol des Achtundvierzigslächners ist demnach (a: ma: na) bezw. mOn bezw.  $\{hkl\}$ , wobei  $\frac{h}{1}$  = m,  $\frac{h}{k}$  = n. Diesenigen Achtundvierzigsslächner, bei welchen

 $n=\frac{m}{m-1}$  (wie z. B.  $3\,O_{\frac{3}{2}}$ ,  $4\,O_{\frac{4}{3}}$ ), heißen parallel=

kantige, weil bei ihnen die längsten Kanten mit den Kanten des eingeschriebenen Rhombendodekaeders zusammenfallen und demnach zu je 6 parallel sind; diejenigen, bei

welchen  $n = \frac{2m}{m+1}$  (wie 3. B.  $20\frac{4}{3}$ ,  $30\frac{3}{2}$ ), nennt man

isogonal, da bei ihnen die längsten und die fürzesten Kanten gleich sind. Das Hexakisoktaeder kann in alle anderen Formen dieser Abteilung übergehen, vorherrschend sind Formen von oktaedrischem oder auch rhombendodeskaedrischem Habitus. Eine der häufigsten ist  $30\frac{3}{2}$  (Fig. 22), welche paralleskantig und isogonal ist.

Mit diesen sieben einsachen Formen sind alle möglichen Formen der holvedrischen Abteilung des regulären Systems erschöpft, was man leicht sieht, wenn man sich die Lage der Flächen zu den Achsen vergegenwärtigt:

a:a:a Oftaeder,
a:a:ma Phyramidenoftaeder,
a:a:∞a Rhombendodefaeder,
a:ma:ma Ffojitetraeder,
a:ma:na Uchtundvierzigflächner,
a:ma:∞a Buramidenwiirfel.

Den Zusammenhang dieser Formen bringt in übersichtlicher Beise das beistehende Naumannsche Schema zur Darstellung.

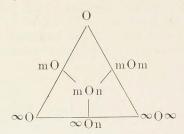

Die Flächen der auf einer Seite des Dreiecks stehenden Formen liegen der Reihe nach in einer Zone.

Kombinationen kommen vielsach vor und sind oft sehr flächenreich. Zu ihrer Bezeichnung schreibt man die Symsbole der einsachen Formen durch Kunkte getrennt nebenseinander, das Symbol der herrschenden Form an erste



Stelle. Einige der einfacheren Kombinationen sind folgende: Fig. 23,  $0 \cdot \infty 0 \infty$ : am Oktaeder stumpst der Würfel die Ecken ab; Fig. 24,  $\infty 0 \infty \cdot 0$ : am Würfel stumpst das Oktaeder die Ecken ab; Fig. 25, sogenanntes Kuboktaeder: Oktaeder und Würfel gleichmäßig entwickelt; Fig. 26,  $0 \cdot \infty 0$ : am Oktaeder stumpst das Rhombendodekaeder die Kanten ab; Fig. 27,  $\infty 0 \infty \cdot \infty 0$ : auch am Würfel werden

durch das Mhombendodekaeder die Kanten abgestumpft; Fig. 28,  $0 \cdot m0$ : durch das Phramidenokkaeder werden die Kanten des Okkaeders zugeschärft, durch den Phramidens würfel die des Würfels, wie Fig. 29,  $\infty0\infty\cdot\infty0$ n zeigt; Fig. 30,  $0\cdot\infty0\cdot\infty0\infty$ , eine dreizählige Kombination; Fig. 31,  $\infty0\cdot202$ : am Rhombendodekaeder stumpst das



Ftojitetraeder (allgemein  $m \circ m$ ) die Kanten gerade ab, wenn m=2. If m> als 2, so tritt eine Zuschärfung der vierflächigen, ist m<2, eine Zuschärfung der dreis stächigen Ecken auf. Durch einen parallelkantigen Achtunds vierzigflächner werden die Kanten des Rhombendodekaeders zugeschärft. (Beispiele: Flußspat, Bleiglanz, Granat.)



Zur Entzifferung der oft sehr vielflächigen Kombinationen ist es in allen Fällen nüglich, zunächst die Lage der Symmetrieebenen festzustellen. Erkennt man eine Fläche als einer bestimmten Form zugehörig, so bringe man dieselbe in die ihr zukommende richtige Lage, dann sind die anderen gewöhnlich leicht zu identifizieren. Eine große Erleichterung bietet die Kenntnis der Zonenverhältnisse.

#### Die tetraedrisch=hemiedrische Abteilung.

Da die holoedrische Abteilung des regulären Systems verschiedene Symmetrieebenen hat, sind verschiedene Arten

von Hemiedrie möglich. Denkt man sich zunächst die drei Hauptsymmestrieebenen, das sind die Achsenbenen, welche den Raum in 8 Oktanten teilen, wegfallend, so erhält man eine Klasse von Formen, deren Symmetrieelemente sind:

6 Symmetries ebenen, den gewöhnslichen Symmetrieebenen der holoedrijchen Absteilung entsprechend;



7 Symmetrieachsen, und zwar 3 zweizählige, welche den kristallographischen Hauptachsen entsprechen, und 4 polare dreizählige, welche normal auf den Oftaederslächen stehen (die trigonalen Achsen). Sin Zentrum der Symmetrie ist nicht vorhanden. Es gehört also bei den neu entstehenden Formen nicht, wie in der Holvedrie, zu einer jeden Fläche eine parallele Gegensläche; deshalb heißt diese Art der Hemiedrie auch die geneiatslächige Hemiedrie.

Das holoedrische Oftaeder wird durch die drei Hauptssymmetrieebenen in acht Einzelflächen zerlegt. Wenn diese abwechselnd wachsen und verschwinden, so entstehen, wie aus den Figuren 32, 33, 34, 35 ersichtlich ist, aus dem

Oktaeder zwei neue Formen, Tetraeder, welche von je vier Flächen begrenzt find. Die korrelaten Formen find kon= gruent und unterscheiden sich nur durch ihre Stellung. Man pflegt sie, wenn das nötig ist, zu unterscheiden, indem man bas eine als positiv (+), bas andere als negativ (-) be= zeichnet. Die Lage der Flächen des Tetraeders Fig. 34 ift gleich der Lage der weißen Flächen am Oftaeder, Fig. 32, durch deren Wachstum es entstanden ist (val. Fig. 33), während das Tetraeder Kig. 35 den schraffierten Klächen von Fig. 32 entspricht. Die Flächen des Tetraeders find aleichseitige Treiecke, welche sich in sechs gleichen Kanten von 70° 31' 44" schneiden und vier gleiche dreiflächige Ecken bilden. Die Aufstellung der bemiedrischen Formen über= haupt, also auch der Tetraeder, erfolgt stets so, daß sie der Stellung der zugehörigen holvedrischen Form entspricht; Die kristallographischen Achsen gehen demnach -- wie aus Fig. 33 ersichtlich — durch die Mitte der Seiten, eine Kante verläuft oben horizontal und schief, so daß sie den Winkel zwischen den horizontalen kristallographischen Achsen halbiert, die untere horizontale Kante bildet mit der oberen einen Winkel von 90°. Als Symbol für das Tetraeder pflegt

man zu schreiben  $\frac{1}{2}(a:a:a)$  bezw.  $\pm \frac{0}{2}$  bezw.  $\times \{111\}$  und  $\times \{1\overline{1}1\}$ , wobei  $\times$ , vom griechischen Wort  $\times \lambda$ ivo $\varsigma =$  geneigt, die geneigtslächige Semiedrie bedeutet.

Der Bürfel, das Rhombendobekaeder und der Pyramidenwürfel ändern ihre äußere Form nicht, da die wegfallenden Symmetrieebenen auf den Flächen dieser Polyeder senkrecht stehen, also keine Einzelflächen versichwinden können, wie die Figuren 36, 37 und 38 zeigen. Wenn aber auch die Gestalt dieser Formen den hemiesdrischen Charakter derselben nicht erkennen läßt, so zeigt das kristallographische Verhalten derselben, z. B. das eleks

trische Verhalten, die Üßsiguren usw., daß eine Symmetrie nach den Achsenebenen, wie sie in der holvedrischen Absteilung herrscht, nicht mehr vorhanden ist und demnach z. B. beim Würsel die rechte obere Ecke sich anders verhält als die linke.

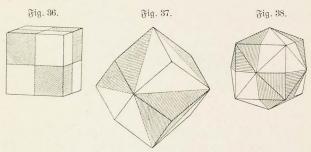

Das Ikositetraeder liefert zwei Phramidentetras eder oder Trigondodekaeder (vgl. Fig. 39 und 40), welche sich nur durch ihre Stellung unterscheiden und als

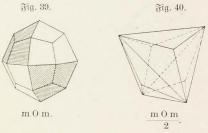

+ und  $-\frac{\text{mOm}}{2}$  bezeichnet werden. Fig. 40 stellt das= jenige dar, welches durch Wachstum der weißen Flächen aus Fig. 39 abgeleitet wird. Die Form ist ein Zwöls=

flächner, welcher von gleichschenkligen Treiecken begrenzt wird und als Tetraeder, auf dessen Flächen dreiflächige Phramiden aufgesetzt sind, erscheint. Die kristallographischen Achsen gehen durch die Mitte der langen (Tetraeder») Kanten.

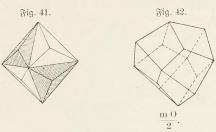

Aus dem Pyramidenoktaeder leiten sich ab zwei Teltviddobekaeder, Formen, welche von zwölf Teltviden begrenzt werden und tetraedrischen Habitus haben (vgl. Fig. 41 und 42). Die kristallographischen Uchsen gehen

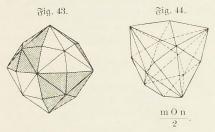

durch die vierslächigen Ecken. Die Bezeichnung ist  $\pm \frac{\mathrm{mO}}{2}$ .

Ter Achtundvierzigflächner schließlich ergibt zwei Vierundzwanzigflächner (vgl. Fig. 43 und 44), sogesnannte Hexakistetraeder,  $\pm \frac{\text{mOn}}{2}$ . Tie Form hat

tetraedrischen Habitus, die Flächen sind ungleichseitige Treiecke, die fristallographischen Achsen gehen durch die vierflächigen Ecken.

Rombinationen. Es können nur folche Formen miteinander in Rombination treten, welche der gleichen

Symmetrieklasse angehören. Fig.  $45\colon +rac{0}{2}\cdot -rac{0}{2}$  zeigt ein

Tetraeder, an welchem durch das korrelate Tetraeder (das "Gegentetraeder") die Ecken abgestumpft sind. Wären beide Tetraeder im Gleichgewicht, so würde eine Form entstehen, welche wie ein Oktaeder aussieht. Ter verschiedene Glanz



der Flächen läßt aber bei den Kristallen, bei welchen das vorkommt (z. B. Zinkblende), gewöhnlich leicht erkennen, daß das vermeintliche Oktaeder keine einfache Form, sondern

eine Kombination ist. Fig. 46,  $\frac{0}{2} \cdot \infty 0 \infty$  1): der Würfel stumpst am Tetraeder die Kanten ab. Fig. 47,  $\infty 0 \infty \cdot \frac{0}{2}$ :

<sup>1)</sup> Man müßte eigentlich konsequenterweise  $\frac{x \odot x}{2}$  schreiben. Man

unterläßt aber gewöhnlich bei den Formen, welche sich morphologisch nicht von den holoedrischen unterscheiden, die besondere Hervorhebung des hemiedrischen Charafters, wenn durch das Vorkommen in Kombination mit anderen hemiedrischen Formen ein Zweifel ausgeschlossen erscheint.

durch das Tetraeder werden am Würfel die abwechselnden Ecken abgestumpft. Fig. 48,  $\frac{O}{2} \cdot \infty$  O: das Tetraeder erstährt durch das Khombendodekaeder eine dreislächige 3usschärfung der Ecken. Fig. 49,  $\frac{O}{2} \cdot \frac{\text{mOm}}{2}$ : durch das Phrasmidentetraeder werden die Kanten des Tetraeders zugeschärft. Fig. 50,  $\infty$   $0 \times \infty$   $0 \times \infty$   $0 \cdot \frac{O}{2}$ . (Beispiele: Zinkblende, Fahlerz.)



Die pentagonal=hemiedrische Abteilung.

Die Formen dieser Hemiedrie leitet man aus der Holoedrie ab in der Weise, daß man die sechs gewöhnlichen Symmetrieebenen wegfallen läßt. Die Symmetrieelemente dieser Klasse sind dann:

- 3 Symmetrieebenen, parallel den Bürfelflächen;
- 7 Symmetrieachsen, und zwar 3 zweizählige, normal zu den Würselflächen (entsprechend den kristallographischen Hauptachsen), und 4 dreizählige, normal zu den Oktaedersflächen.

Bentrum ber Symmetrie.

Da in dieser Hemiedrie zu jeder Fläche eine parallele Gegenfläche gehört, so nennt man dieselbe auch die parallelflächige Kemiedrie.

Das Oftaeder, der Würfel, das Rhombendode= kaeder, Pyramidenoktaeder und Ikositetraeder

bleiben morphologisch unverändert.

Neue Formen liefert der Pyramidenwürfel (vgl. Fig. 51 und 52), und zwar zerfällt derfelbe in zwei Penstagondodekaeder (oder Pyritoeder, weil die Form häufig am Mineral Pyrit auftritt). Es find das Zwölfsflächner, die begrenzt werden von symmetrischen Pentagonen, d. h. von Fünfecken, welche 4 gleiche und eine abweichend





lange Seite haben. Letztere bilden die 6 Kanten, welche über den Flächen des eingeschriebenen Würfels liegen und durch deren Mitten die kristallographischen Uchsen gehen; die übrigen 24 Kanten werden durch die gleichen Seiten der Pentagone gebildet. Die beiden korrelaten Dodekaeder sind kongruent und unterscheiden sich nur durch ihre Stels lung; Fig. 52 entspricht den weißen Flächen des Phrasmidenwürfels in Fig. 51. Die Bezeichnung ist  $\pm \frac{\infty 0 n}{2}$ 

oder π(h0k) bezw. π(k0h), wobei im Millerschen Sym= Bruhns, Kristallographie. bol  $\pi$  (von  $\pi \alpha \rho \acute{a}\lambda \lambda \eta \lambda o \varsigma$ ) die parallelflächige Hemiedrie bezeichnen foll.

Aus dem Achtundvierzigflächner leiten sich zwei Bierundzwanzigflächner, Dyakisdodekaeder oder Diplo=



eder, ab, wie in Fig. 53 u. 54 dargestellt. Die fristallographischen Achsen gehen durch die sechs vierslächigen 2+2 kantigen Ecken. Die Bezeichnung ist  $\pm\left[\frac{m\,O\,n}{2}\right]$ , wobei die eckigen Klammern zur Unterscheidung vom



Hexafistetraeder dienen sollen, bezw.  $\pi(hkl)$  und  $\pi(hlk)$ . Kombinationen. Fig. 55,  $0 \cdot \frac{\infty 02}{2}$ : am Oftaeder schärft das Pentagondodekaeder die Ecken zweiflächig zu.

Fig. 56,  $0 \cdot \frac{\infty 02}{2}$ : beide Formen im Gleichgewicht, bei

ebenmäßiger Entwickelung ein Zwanzigflächner (Ikosaeder), bei welchem die gleichseitigen Treiecke dem Oktaeder, die gleichschenkligen dem Pentagondodekaeder angehören. Nicht

felten am Pyrit und Glanzkobalt. Fig.  $57, \infty 0 \infty \cdot \frac{\infty 0 \, \mathrm{n}}{2}$ :

die Kanten des Würfels werden durch das Pentagondodes faeder schief abgestumpft.

Die plagiedrisch=hemiedrische Abteilung.

Fallen alle Symmetricebenen der holoedrischen Abteilung weg, so entsteht die dritte Art der Hemiedrie, die plagie = drische oder gyroedrische, deren Sym= metricelemente sind:

13 Symmetrieachsen, und zwar: 3 vierzählige, normal auf den Würfelsslächen (die fristallographischen Uchsen), 4 dreizählige, normal auf den Ottaederflächen und 6 zweizählige, normal auf den Rhomsbendodekaederflächen.

Symmetrieebenen und ein Zentrum der Symmetrie sind nicht vorhanden.

Eine neue Form liefert nur der Achtundvierzigflächner, während die anderen holoedrischen Formen ihrer Gestalt nach (morphologisch) unvers ändert bleiben. Die Vierundzwanzigs



Fig. 58.



flächner, welche sich aus dem Hexafisottaeder ableiten lassen, heißen Pentagonikositetraeder oder Gyrveder (Fig. 58-60) und zeigen insofern eine Besonderheit im Bergleich zu den bisher betrachteten Hemiedern, als die korrelaten Formen nicht kongruent, sondern spiegels bildlich gleich, d. h. en antiomorph sind. Sie lassen sich also nicht, wie z. B. die Tetraeder, durch Trehung miteinander zur Teckung bringen, sondern verhalten sich wie die rechte und linke Hand. Man bezeichnet deshalb auch das eine als rechtes  $\frac{\text{mOn}}{2}$ r und das andere als linkes  $\frac{\text{mOn}}{2}$ l. Die Millersche Bezeichnung ist  $\gamma(\text{hlk})$  und  $\gamma(\text{hkl})$ , worin  $\gamma(\text{von}\,\gamma \text{opos} = \text{gebogen})$  die gyrvedrische Hemiedrie bezeichnet



und h > k > 1. Vertreter dieser Hemiedrie sind im Mineral-reich nicht bekannt.

#### Die tetartoedrische Abteilung.

Wenn man auf die Formen einer Hemiedrie die Gesetze einer anderen anwendet, so erhält man tetartoedrische oder viertelflächige Formen. Es hat sich gezeigt, daß das Resultat bei Anwendung der verschiedenen Hemiedriegesetze das gleiche ist. Die Symmetrieelemente dieser Klasse sind:

7 Symmetrieachsen, und zwar 3 zweizählige normal zu den Würfelflächen (die kristallographischen Achsen) und 4 dreizählige polare, normal zu den Oktaederslächen. Leitet man aus dem Achtundvierzigflächner, z. B. nach dem Gesetze der pentagonalen Hemiedrie, zwei Tyakisdode-kaeder ab, so läßt sich jedes derselben nach der tetraedrischen Hemiedrie wieder zerlegen in zwei Zwölfflächner, sogenannte tetraedrische Pentagondodekaeder. Das sind enantiomorphe Formen von tetraedrischem Habitus, welche von 12 unsymmetrischen Fünsechen begrenzt werden. Berfährt man in analoger Weise mit den übrigen einsachen Formen der holoedrischen Abteilung, so erhält man aus

dem Byramidenwürfel zwei Pentagondodekaeder, dem Byramidenoktaeder zwei Deltoiddodekaeder, dem Ikositetraeder zwei Byramidentetraeder, dem Oktaeder zwei Tetraeder.

Würfel und Mhombendodekaeder bleiben morphologisch unverändert. Besonders zu bemerken ist, daß an Kristallen der tetartoedrischen Abteilung das Pentagondodekaeder und

das Tetraeder zusammen vorkommen können; derartige Kombinationen sind z.B. an künstlichen Kristallen des chlorsauren Natrons beobachtet worden.

## Das tetragonale Syftem.

Das tetragonale oder quadrastische Shstem umfaßt die Formen, welche sich beziehen lassen auf ein Uchsensystem, das aus drei auseinsander senkrechten Uchsen besteht, von denen zwei gleich sind und die dritte

abweichenden Wert hat. Man pflegt das Achsenkreuz (Fig. 61) so zu stellen, daß die beiden gleichen Achsen, die sogenannten Nebenachsen (a), horizontal sind und eine auf den Besschauer zu gerichtet ist; die dritte, die sogenannte Haupts



achfe (c), welche länger oder kürzer als die Nebenachfen sein kann, wird vertikal gestellt. Tas Verhältnis der Achsenlängen a:c ist für verschiedene Substanzen verschieden; man pflegt die Länge von a =1 zu seben, c ist dann eine irrationale Jahl. So ist z. V. das Achsenvershältnis für Rutil (TiO2) a:c  $=1:0\cdot6442\ldots$ , für Fodsquecksilber (HgJ2) a:c  $=1:1\cdot9955\ldots$  Die Linien, welche in der Ebene der Nebenachsen die Winkel zwischen diesen halbieren, heißen die Zwischenachsen (z in Fig. 61).

### Solvedrische Abteilung.

Die Symmetrieelemente diefer Abteilung find:

5 Symmetrieebenen, davon 1 Hauptsymmetrieebene, die Ebene der Nebenachsen, und 4 gewöhnliche Symmetrie=

§ig. 62.

ebenen, welche senkrecht darauf stehen, sich in der Hauptachse unter Winkeln von  $45^{\circ}$  schneiden und von denen 2 gleichse wertige (miteinander vertauschbare) durch die Nebens, 2 ebenfalls untereinander gleichwertige durch die Zwischenachsen gehen.

5 Symmetrieachsen und zwar: eine vierzählige Hauptsymmetrieachse, die fristallographische Hauptachse, normal auf der Hauptsymmetrieebene, und 2 + 2 zweisählige Symmetrieachsen, die Nebensund Zwischenachsen. Zentrum der Symmetrie.

Die Protophramide oder Phramide I. Art (Fig. 63) ist diesenige Form, deren Flächen alle drei Achsen in einfacher Entsernung schneidet, der also das Symbol (a:a:c) zukommt. Sie ist eine Doppelphramide, welche von 8 gleichseitigen

Treieden begrenzt wird, hat 4 horizontal verlaufende gleiche Mittel= oder Randfanten und 8 gleiche Pol= oder Scheitelkanten, 2 vierflächige gleichkantige Poleden (oben und unten) und 4 vierflächige 2+2 kantige Mittelecken. Tie Hauptachse geht durch die Poleden, die Nebenachsen gehen durch die Mittelecken, bei richtiger Stellung ist also — wie beim regulären Oktaeder — eine Kante vorn; der horizontale Querschnitt ist ein Quadrat. Die Bezeichnung ist (a:a:c), wosür Raumann den Buchstaden P einaeführt

hat. Das Millersche Symbol ift (111). Auf eine folche primäre (d. h. eine Form mit den Ableitungskoeffizienten 1) Proto= phramide laffen sich nun andere, foge= nannte abgeleitete Pyramiden beziehen, bei welchen die Flächen so liegen, daß sie die Achsen nicht im Verhältnis a: a: c, fondern a: a: mo schneiden. So ist z. B. in Fig. 62 eine solche Protopyramide (a:a:2c), in Fig. 64 eine folche (a:a:3c) dargestellt, d. h. bei diesen Pyramiden liegen die Flächen so, daß sie in bezug auf die primäre Pyramide (Fig. 63) die Rebenachsen in gleicher, die Hauptachse in doppelter bzw. halber Entfernung vom Mittelpunkt des Koordinatensystems schnei= den. Man pflegt die abgeleiteten Byra= miden immer fo zu bezeichnen, daß man



§ig. 64.

die Nebenachsen unverändert läßt und den Ableitungsstoefsizienten m (welcher immer eine rationale Zahl sein muß) für die Hauptachse angibt. Im Naumannschen Symbol wird der Ableitungstoefsizient, welcher sich auf die Hauptsachse bezieht, vor den Buchstaben Pgesetzt, im Millerschen werden die reziprofen Werke der Weißschen Ableitungss

koeffizienten angegeben, der zur Hauptachse gehörende steht immer an dritter Stelle; also:

a:a:mc=mP=(hhl), worin 
$$\frac{h}{1}$$
=m  
a:a:2c=2P=(221)  
a:a: $\frac{1}{2}$ c= $\frac{1}{2}$ P=(112).

Ist m größer als 1, so ist die abgeleitete Pyramide spitzer, ist es kleiner als 1, stumpfer als die primäre; im

Millerschen Symbol ist im ersteren Falle h > 1, im letteren h < 1.



Fig. 65.

Fig. 66.



Die Deuteropyramide (Pyramide II. Art) (Fig. 65) unterscheidet sich in ihrer Form nicht von der Protopyramide, wohl aber in ihrer Stellung. Ihre Flächen liegen nämslich so, daß sie nur zwei Achsen, die Hauptachse und eine Nebenachse schneiden und der anderen Achse parallel gehen. Bei der üblichen

Aufstellung ist deshalb eine Fläche vorn und die Nebenachsen gehen durch die Mitten der Mittelkanten. Ihr Symbol ist deshalb  $(a: \infty a: c)$  oder allgemein, da auch abgeleitete Pyramiden möglich sind,  $(a: \infty a: m c)$  bzw.  $m P \infty$  (das Zeichen vor P bezieht sich auf die Haupt-, das hinter P auf die Nebenachse) bzw.  $\{h 01\}$ ,

Die ditetragonale Pyramide (Fig. 66) hat sechszehn Flächen, welche so liegen, daß sie alle drei Achsen in verschiedener Entsernung schneiden. Bon den 16 Polkanten

worin  $\frac{1}{1} = m$ .

sind 8 längere schärfere, 8 kürzere stumpfere, die Zahl der Mittelkanten ist 8. Der horizontale Duerschnitt ist ein Ditetragon, d. i. ein gleichseitiges Achteck mit adwechselnd gleichen Winkeln. Außer den zwei achtslächigen Polecken sind 4 spitzere und 4 stumpfere 2 + 2 kantige Randecken vorhanden. Die Hauptachse geht durch die Polecken, die Nebensachsen durch die spitzeren oder stumpferen Randecken. Das allgemeine Zeichen ist (a: na: me) bzw. mPn bezw. (hkl),

worin  $\frac{h}{1}$  = m,  $\frac{h}{k}$  = n. Grenzformen sind die Protopyramide,

wenn n=1, und die Teuteropyramide, wenn  $n=\infty$ . Ditetragonale Pyramiden mit gleichen Polkanten, deren

horizontaler Querschnitt also ein reguläres Achteck mit lauter gleichen Winkeln wäre, können in der Kristallwelt nicht vorsommen, da für solche der Ableitungskoeffizient n einen irrationalen Wert, nämlich = t g 67 ° 30′ = 2.4142..., haben würde.

Wird für die beschriebenen Pyramiden der Ableitungskoeffizient m immer größer, so werden die Pyramiden immer spizer, die Wittelkanten immer stumpfer, dis diese bei



 $m=\infty$  einen Wert von  $180^{\circ}$  erreichen, d. h. die obere und untere Fläche in eine zusammenfallen. Dann entstehen sogenannte Prismen, Formen, deren Flächen die Hauptachse in der Unendlichkeit schneiden, d. h. ihr parallel sind. Es sind das "offene" Formen, welche bei der üblichen Aufstellung den Raum oben und unten nicht begrenzen und deshalb nicht für sich allein sondern nur in Kombinationen auftreten können.

Aus der Protopyramide entsteht so das Protoprisma oder Prisma I. Art (Fig. 67)1), welches von 4 Flächen

<sup>1)</sup> Die Prismen in Fig. 67, 68 und 69 sind oben und unten durch die Basis (vgl. folgende Seite) begrenzt.

begrenzt ist, die sich unter rechten Winkeln schneiben, der Hauptachse parallel sind und die Nebenachsen in gleicher Entsernung schneiden. Die letzteren gehen durch die Kanten, eine Kante ist vorn. Die Bezeichnung ist  $(a:a:\infty\,c)$ , bzw.

∞P bzw. (110).

Tas Teuteroprisma (Prisma II. Art, Fig. 68) leitet sich aus der Deuteropyramide ab und unterscheidet sich von dem Protoprisma nur durch seine Stellung: es ist eine Fläche vorn, die Nebenachsen stehen auf den Flächen senk-recht. Die Bezeichnung ist  $(a:\infty a:\infty c)$  bzw.  $\infty P \infty$  bezw. (100). Die Flächen des Protos und Deuteroprismas sind parallel den gewöhnlichen Symmetrieebenen.



Tas ditetragonale Prisma (Fig. 69) hat 8 Flächen, 8 abwechselnd gleiche Kanten, der Querschnitt ist ein Titestragon. Die Bezeichnung ist  $(a:n\:a:\infty\:e)$  bzw.  $\infty\:P\:n$  bzw.  $\{h\:k\:0\}$ , worin  $\frac{h}{r}=n$ .

Schließlich ist noch das basische Pinakoid1) oder die Basis zu nennen, eine Form, welche aus zwei, den

<sup>1)</sup> Allgemein nennt man ppra midale Formen diejenigen, deren Flächen drei Achjen ichneiden, prismatische folche, welche einer, pinakoidale solche, welche zwei Achsen parallel sind.

Nebenachsen bzw. der Haum nach den Seiten offen läßt. Siächen besteht und den Raum nach den Seiten offen läßt. Sie ist in unseren Figuren 67—69 dargestellt als das Flächenpaar, welches die Prismen oben und unten begrenzt. Die Bezeichnung ist (∞a:∞a:c) bzw. 0P bzw. ⟨001⟩. Der Zonenzusammenhang ergibt sich aus folgendem



Schema, worin die horizontalen und die vertikalen Reihen jedesmal eine Zone bezeichnen:

Kombinationen: Fig.  $70: \infty P \cdot P$ : Prišma und Pyramide gleicher (I) Art. Fig.  $71: \infty P \infty \cdot P$ : Prišma (II) und Pyramide (I) verschiedener Art. Fig.  $72: P \cdot \frac{1}{m}P$ : zwei Pyramiden gleicher Art. Fig.  $73: P \cdot 0P$ : Pyramide, deren

Polecken durch die Basis abgestumpft sind. Fig.  $74: \infty P \cdot P \cdot 2 P \infty$ . (Beispiele: Zirkon, Besuvian.)

Semimorphie der holoedrischen Abteilung.

Die Hemimorphie nach der Hauptachse läßt sich aufsfassen als eine Hemiedrie nach der Hauptsymmetrieebene. Infolge derselben entstehen Formen, welche nur noch die 4 gewöhnlichen Symmetrieebenen haben und eine vierzählige polare Symmetrieachse, die Hauptachse. Die Pyramiden sowie die Basis zerfallen in eine obere und eine untere, voneinander unabhängige Hälfte, so daß z. B. Kombinationen

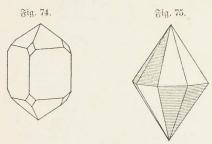

auftreten, welche oben durch die Flächen einer Kyramide, unten durch das basische Pinakoid — welches oben nicht vorhanden ist — begrenzt werden. Die Prismen bleiben ihrer Gestalt nach unverändert.

Die fphenoidisch=hemiedrische Abteilung.

Diese Hemiedrie leitet man auß der Holoedrie ab, indem man die Hauptsymmetrieebene und die zwei durch die Nebensachsen gehenden (also den Flächen des Deuteroprismas parallelen) gewöhnlichen Symmetrieebenen wegfallen läßt. Die Zerlegung der ditetragonalen Pyramide zeigt Fig. 75. Die Symmetrieelemente dieser Abteilung sind:

2 Symmetrieebenen, parallel den Flächen des Brotoprismas:

3 zweizählige Symmetrieachsen, die Hauptachse und

die Zwischenachsen. Aus der ditetragonalen Phramide leiten sich ab zwei tetragonale Stalenveder  $\pm \frac{\mathrm{mPn}}{2}$ , welche kongruent und

nur durch ihre Stellung verschieden sind; dasjenige, welches durch Wachstum der weißen Flächen in Fig. 75 entstanden ist, ist in Fig. 76 dargestellt. Die Form ist von 8 ungleichsseitigen Dreieden begrenzt, hat 4 schärfere und 4 stumpfere Pols und 4 untereinander gleiche, im Zickzack aufs und abs

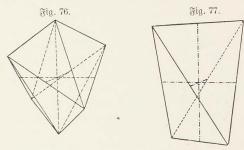

steigende Mittelkanten, durch deren Mitte die Nebenachsen gehen.

Die Protopyramide liefert 2 Sphenoide  $\pm \frac{mP}{2}$ , tetra=

ederähnliche Formen (vgl. Fig. 77), welche aber nicht von gleichseitigen, sondern von gleichschenkligen Dreiecken besgrenzt werden. Die Kanten sind zweierlei, 2 senkrecht zuseinander verlaufende horizontale Polkanten und 4 gleiche im Zickzack auß und absteigende Mittelkanten. Die Uchsen gehen durch die Mitte der Kanten.

Die übrigen Formen bleiben unverändert. (Beispiel: Kupferfies.)

Die pyramidal=hemiedrische Abteilung.

Die Formen dieser Hemiedrie entstehen aus der Holoes drie durch Wegfallen der gewöhnlichen Symmetrieebenen. Die Teilung der ditetragonalen Pyramide zeigt Fig. 78. Die Symmetrieelemente dieser Abteilung sind:

1 Symmetrieebene, die Bafis;

1 vierzählige Symmetrieach se, die fristallographische Hauptachse;

Bentrum der Symmetrie.

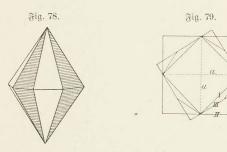

Tie ditetragonale Pyramide zerfällt in zwei Tritospyramiden (Pyramiden III. Art)  $+\left[\frac{mPn}{2}\right]$  und  $-\left[\frac{mPn}{2}\right]$ .

Die Tritopyramide unterscheidet sich von der Pyramide I. oder II. Art nicht in ihrer Form, wohl aber in ihrer Stellung. Fig. 79 stellt Querschnitte nach der Basis durch die Pyramiden I., II. und III. Art dar, und es ist daraus die verwendete Stellung der Tritopyramide und die Lage ihrer Flächen zu den Nebenachsen (a) zu erkennen.

In analoger Weise liefert das ditetragonale Prisma zwei Tritoprismen,  $\pm \left[\frac{\infty P\,n}{2}\right]$ , vierslächige Prismen, welche sich in ihrer Form nicht, in ihrer Stellung ebenso wie die Tritopyramide von den Pyramiden, von den Prismen I. und II. Art unterscheiden.

Die anderen holoedrischen Formen bleiben unverändert. (Beisviel: Scheelit.)

Die Formen dieser Hemiedrie können ebenso wie die der Holoedrie hemimorph werden, indem die Basis als Sym-

metrieebene wegfällt. Es bleibt dann nur noch die Hauptachse als polare vierzählige Symmetrieachse, und die Ryramiden sowie die Basis zerfallen in eine obere und eine untere voneinander unabhängige Häste, während die Prismen unverändert bleiben. Als Beispiel diene die beistehend Fig. 80, welche eine Kombination des Minerals Bulsenit darstellt. Oben tritt die primäre

Basis, welche oben fehlt, abgestumpft.



Protopyramide P (p) auf, beren Eden schief abgestumpft

werden durch das Tritoprisma r $\left[\frac{\infty P \frac{4}{3}}{2}\right]$ , unten wird die Bolecke der unteren Hälfte der Byramide P(p') durch die

Fallen alle Symmetrieebenen weg, so entsteht die trapezoedrische Hemiedrie, bei welcher die ditetragonale Byramide in ein rechtes und ein linkes tetragonales Trapezoeder zerfällt; die übrigen Formen bleiben unverändert. Symmetrieelemente: 5 Symmetrieachsen: 1 vierzählige und 4 zweizählige.

Es läßt sich auch noch eine Tetartoedrie aus der Holoedrie ableiten, für welche aber Beispiele bisher noch nicht bekannt geworden sind.

#### Das hexagonale Snftem.

Das hexagonale System umfaßt die Formen, welche sich beziehen sassen auf 4 Achsen, wovon 3 gleichwertige Nebenachsen (a) in einer Ebene liegen und sich unter Winkeln von 60° schneiden; die vierte, die Hauptachse (c), hat abweichenden Wert und steht senkrecht auf den Nebensachsen. Die Hauptachse wird vertikal gestellt, die Nebensachsen horizontal und zwar so, daß eine quer verläuft und die beiden andern sich nach vorn össnen. Vgl. Fig. 81, daß hexagonale Achsenkreuz, und Fig. 82, die Nebenachsen (a)



mit den Zwischenachsen (z), welche die Winkel der Nebensachsen halbieren. Für die Bezeichnung der Flächen durch Barameter unterscheidet man jest allgemein die gleichen Nebenachsen als  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$  und bezeichnet sie als + und -, wie das aus Fig. 82 zu ersehen ist.

Sollen die Flächen hexagonaler Aristallsormen durch Achsenahschnitte angegeben werden, so genügen natürlich drei — einer auf der Hauptachse und zwei auf zwei Nebensachsen, da die Lage einer Ebene im Raum durch drei Koordinaten vollkommen bestimmt ist. Man gibt aber geswöhnlich die Abschnitte auf allen vier Achsen an und schreibt das Weißsche Symbol allgemein xa:sa:a:mc oder die

Indices nach Bravais hikl; der lette 1 bezieht sich immer auf die Hauptachse, die drei andern auf die Nebenachsen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ . Bei der oben angegebenen Anordnung der positiven und negativen Seiten der Nebenachsen muß einer natürlich immer ein anderes Vorzeichen haben als die beiden anderen. Zwischen den Ableitungskoefsizienten bzw. Indices der Nebensachsen besteht nun die Beziehung, daß

$$x = \frac{s}{s-1}$$
 und  $h + i + k = 0$ .

Es läßt sich also einer der Ableitungskoeffizienten bzw. Indices der Nebenachsen aus den beiden anderen immer leicht berechnen.

Von den zwölf Unterabteilungen des heragonalen Syftems sollen nur die wichtigften behandelt werden.

## Die holoedrische Abteilung.

Die Symmetrieelemente find:

7 Symmetrieebenen, nämlich: 1 Hauptsymmetrie= ebene parallel der Ebene der Nebenachsen und 6 gewöhn=

liche Symmetrieebenen, welche senkrecht auf der Hauptsymmetrieebene stehen, sich unter 30° schneiden und von denen 3 gleichwertige (miteinander vertauschbare) durch die Nebens, 3 gleichwertige durch die Zwischenachsen gehen.

7 Symmetrieachsen: 1 sechszählige Hauptsymmetrieachse, die fristallographische Hauptachse, und 3+3 zweizählige Symmetriesachsen, die Nebens und die Zwischenachsen.

Bentrum der Symmetrie.

Die Protopyramide (Pyramide I. Art, Fig. 83) ist eine Toppelpyramide, welche von

12 gleichschenkligen Dreiecken begrenzt wird, 12 gleiche Polskanten und 6 horizontal verlaufende gleiche Mittelkanten, 2 Polskanten



und 6 Mittelecken hat. Die Hauptachse geht durch die Pols, die Nebenachsen gehen durch die Mittelecken. Bei richtiger Stellung ist also eine Fläche vorn, nicht eine Kante. Die Flächen liegen so, daß sie die Hauptachse und zwei Nebenachsen schneiden, der dritten Nebenachse parallel gehen, und so erhalten wir das Symbol (a:  $\infty$ a: a: c) bzw. P bzw. (1011) für die primäre und (a:  $\infty$ a: a: mc) bzw. mP bzw. (h0 h1), worin  $\frac{h}{1}$  = m, für die abgeleiteten Pyramiden.

Die Deuteropyramide (Pyramide II. Art, Fig. 84) unterscheidet sich von der Protopyramide nur durch ihre Stellung. Bei ihr gehen die Nebenachsen durch die Mitte



der Seitenkanten, bei der üblichen Aufstellung ist dann eine Kante vorn. Die Flächen liegen so, daß sie eine Nebenachse in einsacher, die anderen beiden in doppelter Entsernung schneiden, wie auß Fig. 85 ersichtlich: Stellt die Linie mp die Turchschnittslinie einer Fläche der Phramide II. Art mit der Ebene der Nebenachsen vor, so steht dieselbe senkrecht auf der Achse  $a_2$ . In dem rechtwinkligen Treies Omn ist

$$Om = {On \over \cos 60^{\,0}}; \cos 60^{\,0} = {1 \over 2}, \text{ also wenn } On = 1, \text{ ift } Om = 2.$$

Auf dieselbe Weise ergibt sich, daß Op = 2, d. h. wird eine Achse in einfacher, so werden die beiden anderen in doppelter Entsernung geschnitten. Tie Bezeichnung ist demnach allsgemein (2a:2a:a:me) bzw. mP2 bzw.  $\{h \cdot h \cdot 2\overline{h} \cdot 1\}$ , worin

$$\frac{2h}{1} = m.$$

Die diheragonale Pyramide (Fig. 86) wird von

24 ungleichseitigen Treiecken begrenzt, hat 12 längere und 12 kürzere Polkanten, 12 gleiche horizontale Mittelkanten, 2 Polecken, durch welche die Hauptachse geht, 6 stumpsere und 6 spipere Mittelecken, durch welche die Neben= und Zwischen= achsen gehen. Ter horizontale Duerschnitt ist ein Tiheragon, d. h. ein Zwölseck mit abwechselnd gleichen Winkeln. Die Flächen liegen so, daß sie alle Uchsen in



verschiedener Entfernung schneiden, und daraus ergibt sich

das Symbol  $(\frac{s}{s-1}a:sa:a:me)$  bzw. mPn, worin

$$n = \frac{s}{s-1}$$
 bzw.  $(h\overline{i}\overline{k}1)$ , worin  $h > k > i$ ,  $\frac{h}{1} = m$ ,  $\frac{h}{k}$ 

= n und h+i+k=0 (vgl.  $\mathfrak S.$  65). Ter Wert von n in mPn muß zwischen 1 und 2 liegen, denn für n=1 wird die Form eine Protopyramide (mP) und für n=2 eine Tenteropyramide (mP2) z.  $\mathfrak S.$   $(\frac{3}{2}a:3a:a:3c)=3P\frac{3}{2}=\{3\overline{1}21\}.$ 

Wie im tetragonalen Spitem gehören auch hier zu den Pyramiden die entsprechenden Prismen:

Das Protoprisma (Prisma I. Art, Fig. 87) hat sechs Flächen, welche der Hauptachse parallel sind; die Nebensachsen gehen durch die Kanten  $(120^{\circ})$ , eine Fläche ist vorn. Die Bezeichnung ist  $(a:\infty a:a:\infty c)$  bzw.  $\infty P$  bzw.  $\{10\overline{10}\}$ .

Das Deuteroprisma (Prisma II. Art, Fig. 88) hat dieselbe Form wie das Protoprisma; die Stellung ist so, daß die Nebenachsen senkrecht auf den Flächen sind und eine



Rante vorn ist. Bezeichnung:  $(2a:2a:a:\infty c)$  bzw.  $\infty P2$  bzw.  $(11\bar{2}0)$ .

Tas diheragonale Prisma (Fig. 89) hat 12 der Hauptachse parallele Flächen, die sich in abwechselnd gleichen Kanten schneiden; der Querschnitt ist ein Tiheragon. Beseichnung:  $(\frac{s}{s-1} \ a : sa : a : \infty c)$  bzw.  $\infty Pn$  bzw.  $\{h \ i \ k \ 0\}$ , worin h+i+k=0, h>k>i und  $n=\frac{h}{k}$ .

Die Basis oder das basische Pinako id ist ein Flächenspaar, welches den Nebenachsen (der Hauptsymmetrieebene) parallel ist; in unseren Figuren 87-89 schließt sie die Prismen nach oben und unten ab. Bezeichnung:  $(\infty a : \infty a : \infty a : c)$  bzw. OP bzw. (0001).

Der Zonenzusammenhang der Formen dieser Abteilung ergibt sich aus folgendem Schema:

Tie Hemimorphie der holoedrischen Abteilung, bei welcher sich die beiden Pole der Hauptachse verschieden verhalten, also die Hauptsymmetrieebene weggefallen ist und Pyramiden und Basis in je eine obere und untere voneinander unabhängige Hälsten zerfallen, ist z. B. am Fodsilber besobachtet worden.

# Die rhomboedrisch=hemiedrische Abteilung.

Die rhomboedrische Hemiedrie leitet man aus der Holoedrie ab, indem man die Haupfhummetrieebene und die drei gewöhnlichen Symmetrieebenen, welche durch die Nebenachsen (parallel den Flächen des Prismas erster Art) gehen, wegfallen läßt. Die Symmetrieelemente dieser Abteilung sind:

3 Symmetrieebenen, parallel den Flächen des Pris= mas zweiter Art.

4 Symmetrieachsen, und zwar eine dreizählige, die fristallographische Hauptachse, und drei zweizählige, die Nebenachsen.

Bentrum ber Symmetrie.

Die diheragonale Phramide liefert zwei nur durch ihre

Stellung verschiedene Skalenveder (vgl. Fig. 90 und 91)  $+\frac{\mathrm{mPn}}{2} \; \mathrm{bzw.} \; \mathrm{x} \; \mathrm{ki\bar{h}l} \mathrm{l} \; \mathrm{und} \; -\frac{\mathrm{mPn}}{2} \; \mathrm{bzw.} \; \mathrm{x} \; \mathrm{(ik\bar{h}l)}. \; \; \mathrm{Das}$  Skalenveder wird begrenzt von zwölf ungleichseitigen Treis



ecken, hat sechs längere stumpfere und sechs kürzere schärfere Polkanten sowie sechs gleiche im Zickzack auf= und absteigende Mittelkanten, zwei Pol= und sechs Mittelecken. Die Haupt= achse geht durch die Polecken, die Nebenachsen verbinden die Mitten der Mittelkanten.



Uns der Protopyramide entstehen zwei durch ihre Stellung verschiedene Rhomboeder (vgl. Fig. 92, 93, 94)  $+\frac{mP}{2} \, \text{bzw. x (h\,0\,\bar{h}1) (Fig. 92) und} - \frac{mP}{2} \, \text{bzw. x (0\,h\,\bar{h}1)}$ 

(Fig. 94). Dieselben sind begrenzt von sechs Momben, haben sechs gleiche Pol= und sechs gleiche im Zickzack auf= und absteigende Mittelkanten, zwei Polecken, in denen je

dreigleiche Polkanten zusammenstoßen, und sechs (zweis und einkantige) Mittelecken. Die Hauptachse geht durch die Polecken, die Nebenachsendurch die Mitten der Mittelskanten (j. Fig. 92). Der Winkelwert der Polkanten istdasSupplement des Wertesder Mittelkanten. Die übrigen Formen der hostoedrischen Abteilung bleiben unverändert.

Bezeichnungsweise nach Nausmann. Da die rhomboedrischen Formen sehr häusig sind, hat sich die von Nausmann eingeführte Bezeichnungsweise, welche fürzer ist und gewisse Beziehungen unter den einzelnen Formen besser hers



hervortreten läßt, als die gewöhnliche Bezeichnung hemies drijcher Formen, allgemein eingebürgert. Danach schreibt

man für das Mhomboeder 
$$+rac{P}{2}$$
 einfach  $+$  R, für  $-rac{P}{2}$ 

$$-\,\mathrm{R}$$
 und allgemein für  $\pm\,rac{\mathrm{m}\,\mathrm{P}}{2}\pm\mathrm{m}\,\mathrm{R}$ . Zu jedem Rhom>

boeder gibt es nun eine Reihe von Stalenoedern, deren Mittelkanten mit denen des Mhomboeders zusammenfallen, wie das in Fig. 95 für unser Mhomboeder Fig. 92 dars gestellt ist. Kennt man das Verhältnis, in welchem die Länge der Hauptachse des Mhomboeders zu der des Stalenoeders steht (in unserer Fig. 95 = 1:3), so ist letzteres vollkommen bestimmt. Man bezeichnet nun die Stalenoeder allgemein durch das Symbol mRn, worin mR das "Mhomsboeder der Mittelkanten" bezeichnet und die Zahl n angibt,

wievielmal länger die Hauptachse des Stalenoeders ist als die des Rhomboeders mR. Wenn in Fig. 95 das Rhomsboeder das Zeichen +R hat, so ist das dort dargestellte Stalenoeder +R3. Es ist zu beachten, daß hier die hinter dem Buchstaden R stehende Zahl sich nicht (wie sonst immer in den Naumannschen Formeln) auf die Nebenachsen, sondern auf die Hauptachse bezieht.

Häufig bezeichnet man auch das Prisma  $\infty P$  als  $\infty R$  und die Basis 0P als 0R, während die übrigen Symbole unverändert bleiben  $(mP2, \infty P2, \infty Pn)$ .

Für die Umrechnung der abgekürzten Naumannschen Symbole in die gewöhnlichen gelten folgende Formeln:

$$\begin{split} \mathbf{m} \mathbf{R} \mathbf{n} &= \frac{\mathbf{m} \mathbf{n} \mathbf{P} \frac{2 \mathbf{n}}{\mathbf{n} + 1}}{2} \, \mathfrak{z}. \, \mathfrak{B}.: \, 2 \, \mathbf{R} \, 2 = \frac{4 \, \mathbf{P} \, \frac{4}{3}}{2} \\ &\frac{\mathbf{m} \mathbf{P} \mathbf{n}}{2} = \frac{\mathbf{m} \, (2 - \mathbf{n})}{\mathbf{n}} \, \mathbf{R} \, \frac{\mathbf{n}}{2 - \mathbf{n}} \, \mathfrak{z}. \, \mathfrak{B}.: \, \frac{4 \, \mathbf{P} \, \frac{4}{3}}{2} = 2 \, \mathbf{R} \, 2 \\ &\mathbf{x} \, \left( \mathbf{h} \, \bar{\mathbf{i}} \, \bar{\mathbf{k}} \, \mathbf{l} \right) = \frac{2 \, \mathbf{k} - \mathbf{h}}{1} \, \mathbf{R} \, \frac{\mathbf{h}}{2 \, \mathbf{k} - \mathbf{h}} \, \mathfrak{z}. \, \mathfrak{B}.: \, \mathbf{x} \, \left( 4 \, \bar{\mathbf{1}} \, \bar{\mathbf{3}} \, \mathbf{l} \right) = 2 \, \mathbf{R} \, 2 \\ &\mathbf{m} \, \mathbf{R} \mathbf{n} = \mathbf{x} \, \left( 2 \, \mathbf{n} \cdot - (\mathbf{n} - 1) \cdot - (\mathbf{n} + 1) \cdot \frac{2}{\mathbf{m}} \, \mathfrak{z}. \, \mathfrak{B}.: \, 2 \, \mathbf{R} \, 2 \\ &= \mathbf{x} \, \left( 4 \, \bar{\mathbf{1}} \, \bar{\mathbf{3}} \, \mathbf{l} \right). \end{split}$$

Kombinationen dieser Abteilung sind reichlich vorshanden und oft sehr flächenreich. Gute Beispiele geben Kalkspat, Korund, Eisenglanz u. a. Bei der Kombination des Mhomboeders (einerlei, ob dasselbe sich in positiver oder negativer Stellung besindet und ob es ein primäres oder ein abgeleitetes Mhomboeder ist) mit dem Prisma I. Art (vgl.

Fig.  $96:\infty R$ . R.) liegen die Prismenflächen unter den Rhomboederfanten; die Flächen des Prismas II. Art (vgl. Fig.  $97:\infty P2.R$ ) liegen zu zweit unter den Flächen des Rhomboeders und stundpfen dessen Kanten gerade ab. Tie Polkanten des Rhomboeders  $\pm mR$  werden gerade abgestumpst durch die Flächen des Rhomboeders  $\pm mR$  werden gerade abgestumpst durch die

Flächen des Rhomboeders  $\mp \frac{\mathrm{m}}{2} \mathrm{R}$ , also die von  $\mathrm{R}$  durch

 $-\frac{1}{2}R$ , wie in Fig. 98 dargestellt. Fig. 99 zeigt die Komsbination des Skalenoeders R3 mit seinem Rhomboeder der Mittelkanten. Die Kombinationskanten sind den Mittelskanten des Skalenoeders parallel, die Flächen des Rhoms

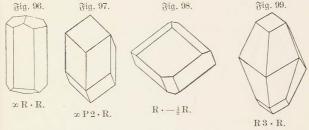

boeders liegen über den stumpsen Polkanten des Skalensoeders, wie immer, wenn mRn und mR gleiches Borzeichen haben. Treten zwei Skalensoeder mRn und m'Rn' mitseinander in Kombination, so sind die Kombinationskanten horizontal wenn n=n', parallel den Mittelkanten wenn m=m'. Un der Pyramide II. Art  $\frac{1}{3}$  P 2 stumpst das Rhomboeder R die abwechselnden Polkanten gerade ab.

Die trapezoedrisch=tetartoedrische Abteilung.

Läßt man für die Formen der rhomboedrischen Hemiedrie die noch vorhandenen drei Symmetrieebenen in Wegfall kommen, so entstehen tetartoedrische Formen mit

4 Symmetricachsen, wovon eine dreizählig ist — die kristallographische Hauptachse, und die anderen, die drei

Rebenachsen, zweizählig und polar find.

Tas Stalenoeder Fig. 100 liefert zwei enantiomorphe trisgonale Trapezoeder (Fig. 101 und 102), welche als linkes und rechtes unterschieden werden. Sie sind von sechs gleichen Trapezen begrenzt, haben sechs gleiche Polkanten, drei schärfere und drei stumpfere im Zickzack aufs und absteigende Mittelskanten. Die Hauptachse geht durch die beiden dreikantigen Polecken, die Nebenachsen durch die Mittelkanten, die sechs Mittelecken sind 1+1+1 kantig. Aus der diheragonalen



Pyramide entstehen naturgemäß vier folche Trapezoeder und zwar aus dem Stalenoeder  $+rac{\mathrm{mPn}}{2}$  die beiden

$$+\frac{\mathrm{m}\mathrm{P}\mathrm{n}}{4}\mathrm{r}\,\,\mathfrak{hzw}$$
. x\(\tau\{\ki\bar{\hat{h}}\lambda\}\) un\(\phi+\frac{\mathrm{m}\mathrm{P}\mathrm{n}}{4}\lambda\) bzw. x\(\ta(\hat{\hat{i}}\bar{\kappa}\lambda\),

aus dem Skalenoeder  $-\frac{mPn}{2}$  die beiden

$$-\frac{\mathrm{m} \, \mathrm{Pn}}{4} \, \mathrm{r} \, \, \mathrm{hzw.} \, \, \mathrm{k} \, \mathrm{t} \, (\mathrm{i} \, \mathrm{k} \, \bar{\mathrm{h}} \, \mathrm{l}) \, \mathrm{und} \, -\frac{\mathrm{m} \, \mathrm{Pn}}{4} \mathrm{l} \, \, \mathrm{hzw.} \, \, \mathrm{k} \, \mathrm{t} \, (\mathrm{h} \, \bar{\mathrm{k}} \, \mathrm{i} \, \bar{\mathrm{l}}).$$

Die Formen mit gleichem Vorzeichen sind enantiomorph, rechtes und linkes Trapezoeder, die beiden rechten bezw. linken sind kongruent und unterscheiden sich nur durch ihre Stellung (Vorzeichen + oder -).





Die aus der Protopyramide durch Hemiedrie abgeleiteten Rhomboeder bleiben morphologisch unverändert.

Aus der holoedrischen Teusteropyramide entstehen zwei trisgonale Pyramiden, welche in Fig. 103 und 104 abgebildet sind. Es sind sechsslächige Doppelspyramiden, deren Duerschnitt ein gleichseitiges Dreiect ist und deren Stellung in bezug auf die Nebensachsen aus dem Duerschnitt Fig. 105



zu ersehen ist. Wan unterscheidet die trigonalen Byramiden als rechte  $\frac{mP2}{2}$  r ^1) bzw. z $\tau$  (h.h. $\overline{2h}$ .1) und linke  $\frac{mP2}{2}$  1 bezw. z $\tau$  (2h. $\overline{h}$ . $\overline{h}$ .1).

<sup>1)</sup> Man follte eigentlich schreiben  $\frac{m\,P\,2}{4}$ , läßt es aber gewöhnlich bei  $\frac{m\,P\,2}{2}$ , da auß der Deuteropyramide bei der Tetartoedrie nur zwei korrelate Formen entstehen. Das gleiche gilt für die folgenden Formen.

Tas diheragonale Prisma ergibt zwei ditrigonale Prismen (Fig. 106), deren Querschnitt ein Sechseck mit abwechselnd gleichen Winkeln ist; die Nebenachsen gehen durch die Kanten, wie aus den Querschnitten der beiden korrelaten Formen (Fig. 107) zu ersehen. Die Bezeichnung ist  $\frac{\infty Pn}{2}$ r

bzw. x $\tau$  (ki $\bar{h}$ 0) und  $\frac{\infty Pn}{2}$ 1 bzw. x $\tau$  (h $\bar{i}\bar{k}$ 0).

Das Protoprisma  $\infty P$  ( $\infty R$ ) bleibt unverändert.

Tas Teuteroprisma liefert zwei trigonale Prismen Fig. 108, entsprechend den trigonalen Pyramiden, ein rechtes  $\frac{\infty P2}{2}$  r bzw.  $\text{$z\tau$}$  {11\overline{20}} und ein linkes  $\frac{\infty P2}{2}$  l bzw.



χτ(2110), deren Querschnitte gleichseitige Dreiecke sind,

und deren Stellung aus Fig. 105 hervorgeht.

Als Beispiel für diese Abteilung sei der Tuarz angeführt. Bielfach sind die Kristalle dieses sehr verbreiteten Winerals so ausgebildet, daß sie Kombinationen darstellen von einem herrschenden Prisma  $\infty R$ , welches an seinen Enden durch eine Pyramide begrenzt wird. Diese Pyramide ist — wie nicht selten an der verschiedenen Beschaffenheit der Flächen zu erkennen — eine Kombination von +R und -R, wos

bei beide Rhomboeder im Gleichgewicht sind (vgl. Fig. 109). Neben derartigen Kristallen kommen auch solche vor, wo das Rhomboeder +R stärker entwickelt ist als -R. Ter tetartoedrische Charakter ist an solchen Kristallen äußerlich nicht zu erkennen. Terselbe tritt erst dann hervor, wenn die tetartoedrischen Formen Trapezoeder und bezw. oder trigonale Pyramiden ausgebildet sind, wie das in Fig. 110 und 111 der Fall ist. In diesen Figuren ist p das Prisma  $\infty R$ , r das positive Rhomboeder +R, r' das negative -R,

x ist in Fig. 111 das positive rechte Trapezoeder  $+ rac{6 P rac{6}{5}}{4} r$ ,

s die rechte trigonale Pyramide  $\frac{2P2}{2}$ r, in Fig. 110 find







 ${
m x}$  und  ${
m s}$  die entsprechenden linken Formen also  $+ {6 {
m P} {6 \over 5} \over 4} {
m l}$  und

2P2/2 1. Diese beiden Kristalle unterscheiden sich auch physis-

kalisch, indem in dem ersteren (Fig. 111) eine Trehung der Polarisationsebene des Lichtes nach rechts, bei dem anderen (Fig. 110) nach links ersolgt. Es gilt die allgemeine Regel, daß die rechte Pyramide und das rechte positive Trapezoeder nur bei rechtsdrehenden Kristallen auftreten. Die Flächen

derselben liegen in diesem Falle bei der üblichen Aufstellung der Kristalle rechts neben bzw. unter den Flächen von +R. s liegt rechts über x. Mitunter zeigt die Fläche s eine parallel der Kombinationsfante rs. d. h. bei rechten Kriftallen von links unten nach rechts oben verlaufende Streifung. Bei links drehenden Kriftallen liegt x links unter r, s nach links über x, die Streifung auf s verläuft von rechts unten nach links oben.

Die pyramidal=hemiedrische Abteilung.



Fig. 112.

Fig. 113.



Die Ableitung dieser Hemiedrie aus der Holoedrie er= folgt in angloger Weise, wie das bei der phramidalen Semiedrie im tetrago= nalen Syftem der Fall war. Man läßt die fechs gewöhnlichen Symmetrieebenen wegfallen und erhält dann Formen, deren Symmetrieelemente find:

Symmetrieebene, d. i. Die Sauptsummetrieebene der holoedrischen Abteilung, Die Bafis,

1 fechszählige Symmetrieachfe, d. i. die fristallographische Hauptachse. Bentrum ber Symmetrie.

Die diheragonale Pyramide, deren Teilung nach diesem Hemiedriegeset in Fig. 112 dargestellt ift, liefert zwei nur durch ihre Stellung ver= schiedene Tritoppramiden (Byra= miden III. Art). Diefelben unterscheiden sich ihrer Form nach nicht von den Pyramiden I. und II. Art, wohl aber

in ihrer Stellung, wie aus Fig. 113 zu ersehen, worin die Duerschnitte der hexagonalen Protoppramide (I), der Teutero= pyramide (II) und der Tritopyramide (III) mit den Nebensachsen (a) und den Zwischenachsen (z) dargestellt sind. Tie Bezeichnung der beiden korrelaten Formen ist  $+\left\lceil\frac{mPn}{2}\right\rceil$ 

bzw. 
$$\pi$$
 (ki $\bar{h}$ l) und  $-\left[\frac{mPn}{2}\right]$  bzw.  $\pi$  (h $\bar{i}\bar{k}$ l).

Tas diheragonale Prisma zerfällt in zwei Tritoprissmen, sechsflächige Prismen, deren Stellung der der zusgehörigen Tritopyramiden entspricht und deren Bezeichnung

$$+\left[\frac{\infty \mathrm{Pn}}{2}\right]$$
 bzw.  $\pi$  (ki $\bar{\mathrm{h}}$ 0) und  $-\left[\frac{\infty \mathrm{Pn}}{2}\right]$  bzw.  $\pi$  (h $\bar{\mathrm{i}}\bar{\mathrm{k}}$ 0) ift.

Alle anderen Formen der holoedrischen Abteilung, die Pyramiden und Prismen I. und II. Art sowie die Basis bleiben in dieser Semiedrie morphologisch unverändert.

Als bekanntester Repräsentant dieser Absteilung ist das Mineral Apatit zu nennen, von welchem eine Kombination in Fig. 114 abgebildet ist. Herrschend ist das Prisma  $\infty$  P, welches durch die Basis OP oben und unten begrenzt wird. Tie Kombis



nationskanten zwischen OP und  $\infty$ P werden durch die Phramide P abgestumpst. Über den Kanten des Pris= mas liegen die größeren Flächen der Teuterophramide 2P2, und die links unter denselben auftretenden schmalen Flächen

gehören der Tritopyramide 
$$\frac{3P\frac{3}{2}}{2}$$
 an.

Gine Hemimorphie der Formen dieser Abteilung nach der Hauptachse, wobei also die Basis nicht mehr Symmetriesebene und die sechszählige Symmetrieachse, die kristallographische Hauptachse, polar ist, wurde durch Übversuche am Wineral Nephelin nachgewiesen.

Die rhomboedrisch=tetartoedrische Abteilung.

Wendet man auf die Formen der rhomboedrischen Abteilung die Gesetze der pyramidalen Hemiedrie an, so erhält



man tetartoedrische Formen mit 1 dreizähligen Symmetrie = achse, die kristallographische Handagen Handagen Kanptachse.

Hauptachje. Zentrum der Shmmetrie.

Aus der diheragonalen Pyrasmide entstehen vier Rhomboeder III. Art, welche sich nicht in ihrer Form, sondern nur durch ihre Stellung von den hemiedrischen unterscheiden. Bgl. Fig. 115,

welche die Querschnitte der Rhomboeder I., II. und III. Art darstellt.

Die Bezeichnung der vier Formen ist

$$\begin{split} &+\frac{\mathrm{m}\mathrm{P}\mathrm{n}}{4}\frac{\mathrm{r}}{\mathrm{l}}\,\mathfrak{h}_{\delta}\mathfrak{w}.\,\varkappa\,\pi\,\langle\mathrm{k}\,\mathrm{i}\,\bar{\mathrm{h}}\,\mathrm{l}\rangle\,\mathrm{und}\,+\frac{\mathrm{m}\mathrm{P}\mathrm{n}}{4}\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{r}}\,\,\mathfrak{h}_{\delta}\mathfrak{w}.\,\varkappa\,\pi\,\langle\mathrm{h}\,\bar{\mathrm{i}}\,\bar{\mathrm{k}}\,\mathrm{l}\rangle,\\ &-\frac{\mathrm{m}\mathrm{P}\mathrm{n}}{4}\frac{\mathrm{r}}{\mathrm{l}}\,\mathfrak{h}_{\delta}\mathfrak{w}.\,\varkappa\,\pi\,\langle\mathrm{i}\,\mathrm{k}\,\bar{\mathrm{h}}\,\mathrm{l}\rangle\,\mathrm{und}\,-\frac{\mathrm{m}\mathrm{P}\mathrm{n}}{4}\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{r}}\,\,\mathfrak{h}_{\delta}\mathfrak{w}.\,\varkappa\,\pi\,\langle\mathrm{h}\,\bar{\mathrm{k}}\,\bar{\mathrm{i}}\,\mathrm{l}\rangle, \end{split}$$

Die Protopyramide liefert zwei Rhomboeder I. Art:

$$+\,\frac{\mathrm{m} P}{2}\,\mathfrak{hzw.}\,\,\mathrm{c}\,\pi\,\,\mathrm{(h\,0\,\bar{h}\,l)}\,\,\mathrm{und}\,\,-\frac{\mathrm{m} P}{2}\,\,\mathfrak{hzw.}\,\,\mathrm{c}\,\pi\,\,\mathrm{(0\,h\,\bar{h}\,l)}.$$

Die Deuteropyramide liefert zwei Rhomboeder II. Art (Stellung derselben beir, vgl. Fig. 115):

$$+\,\frac{\mathrm{m}\,P\,2}{2}\mathfrak{hzw}, \mathbf{k}\,\pi\,\langle\mathbf{h},\mathbf{h},\overline{2}\,\overline{\mathbf{h}},\mathbf{l}\rangle\,\mathfrak{und}\,-\,\frac{\mathrm{m}\,P\,2}{2}\mathfrak{hzw}, \mathbf{k}\,\pi\,\langle2\mathbf{h},\overline{\mathbf{h}}\,\overline{\mathbf{h}},\mathbf{l}\rangle.$$

Das dihexagonale Prisma liefert zwei hexagonale Pris= men III. Art:

$$\frac{\infty Pn}{2} \frac{r}{l}$$
 bzw.  $\kappa \pi \left\{ ki\bar{h}0 \right\}$  and  $\frac{\infty Pn}{2} \frac{l}{r}$  bzw.  $\kappa \pi \left\{ h\bar{i}\bar{k}0 \right\}$ .

Tas Prisma I. Art, das Teuteroprisma und die Basis bleiben unverändert. Tie Rhomboeder III. Art werden häusig auch als Hälstlächner der Stalenoeder  $\pm \frac{mRn}{2} \frac{r}{l} \frac{1}{r}$  bezeichnet; die Rhomboeder I. Art, das Protoprisma und die Basis erhalten dann die Symbole  $\pm mR$ ,  $\infty R$ , 0R.

Unter den Mineralien gehören dieser Abteilung z. B. Dolomit, Titaneisen und Dioptas an.

Die trigonale Hemiedrie leitet man aus der Hosloedrie ab, indem man die drei durch die Nebenachsen gehenden Symmetrieebenen wegfallen läßt. Charafteristische Formen für diese Klasse, von der Vertreter noch nicht befannt sind, sind ditrigonale und trigonale Pyramiden und Vrismen.

Für die in bekannter Beise abzuleitende Hemimorphie dieser Klasse bietet der Turmalin ein Beispiel, welchen man bisher gewöhnlich als rhomboedrischshemimorph auffaßte.

Die trigonale Tetartoedrie ist durch trigonale Phramiden III. Ordnung charafterisiert und aus ihr leitet sich durch Hemimorphie eine Ogdoedrie ab, bei welcher die dihexagonale Phramide in acht verschiedene oben, bzw. unten offene einsache dreislächige (trigonale) Phramiden zerfällt. Im überjodsauren Natron hat man einen Vertreter dieser Klasse kennen gelernt

Schließlich ist noch die travezoedrische Hemiedrie zu erwähnen, welche man aus der Holoedrie ableitet, indem

man alle Symmetrieebenen wegfallen läßt. Aus der dihera= gonalen Byramide entstehen zwei enantiomorphe hera=

gonale Trapezoeder, die man als rechtes  $\frac{m P n}{2}$ r und

linkes  $\frac{mPn}{2}$ 1 unterscheidet. Die anderen Formen bleiben

unverändert; Bertreter diefer Symmetrieklaffe find nicht befannt.

## Das rhombische Snitem.

Das rhombische Sustem umfaßt diejenigen Formen, welche sich beziehen lassen auf drei aufeinander senkrechte ungleichwertige Achsen. Analog den übrigen Achsenkreuzen pflegt man das rhombische (Fig. 116) so zu stellen, daß



eine Achse (c) vertikal ist. Von den beiden anderen, welche horizontal find, wird die fürzere, die fogenannte Brachnachse oder Brachydiagonale (ă), nach vorn gerichtet, während die längere, die Makroachse oder Ma= -ō -- -ō frodiagonale (b), quer verläuft. Keine der drei Achsen in diesem wie in den folgenden Systemen ift eine Hauptachse, wie wir solche im tetra= gonalen und hexagonalen Syftem fennen lernten. Bei Angabe des

Achsenverhältnisses wird b = 1 gesett, also z. B. a:b  $\mathbf{c} = 0 \cdot 6789 \dots : 1 : 1 \cdot 2345 \dots$  In den Maumannschen Symbolen bezieht sich die vor P stehende Zahl auf die Vertikalachse, die hinter P stehende auf eine der horizon= talen Achsen, und zwar wird die Brachnachse durch das Beichen , die Makroachse durch das Beichen fenntlich gemacht, also 3. B.  $m \, P \, \tilde{n}$ ,  $\infty \, P \, \tilde{n}^{\, 1}$ ).

# Die holvedrische Abteilung.

Die Symmetrieelemente diefer Abteilung find:

3 Symmetrieebenen, welche aufeinander senkrecht find: die Achsenebenen:

3 zweizählige Symmetrieachsen, welche sich unter rechten Winkeln schneiben; sie sind die Schnittlinien der Symmetrieebenen und die fristallographischen Achsen.

Bentrum ber Symmetrie.

Die Grundform der Abteilung, deren Flächen alle drei Achsen schneiden, ist eine achtslächige Pyramide (Fig. 117).

Die Flächen sind ungleichseitige Treiecke, die Kanten vier gleiche Mittelkanten und acht Polkanten, und zwar vier stumpsere und vier schärfere, von denen die ersteren dei der üblichen Aufstellung vorn sind. Die Zahl der Ecken ist sechs, je zwei einsander gegenüberliegende sind einander gleich. Die Achsen gehen durch die Ecken, derhorizontale Duerschnitt ist ein Rhombus. Die Bezeichnung der primären Pyramide ist, (a:b:c), dzw. P, dzw. (111).



Auf diese lassen sich eine Reihe von "abgeleiteten" Pyramiden beziehen, deren Achsen in einem rationalen Berhältnis zu denen der primären Pyramide stehen. Und zwar bezieht sich das nicht, wie z. B. im tetragonalen System, nur auf eine, die Bertikalachse, sondern auf alle drei Achsen. Wir unterscheiden demnach: Pyramiden der vertikalen Reihe mit dem allgemeinen Symbol (a:b:mc).

<sup>1)</sup> Ober auch m Pn. wPn.

bzw. mP, bzw. (hhl), worin  $\frac{h}{l} = m$ , also z. B.  $2P = (a:b:2c) = \{221\}$ , eine Pyramide, deren Vertifalachse zweimal so lang ist als die der primären Pyramide P. Ferner Pyramiden der brachydiagonalen Reihe mit dem Zeichen (na:b:c), oder vielmehr, da sich auf sede Pyramide der vertifalen Reihe solche mit größerer Vrachyachse beziehen lassen, (na:b:me), bzw. mPň, bzw. (khl), worin h > k und  $\frac{h}{l} = m$ ,  $\frac{h}{k} = n$ , z. V.  $(2a:b:c) = P2 = \{122\}$  und  $(3a:b:2c) = 2P3 = \{263\}$ . Schließlich



Byramiden der makrodiagonalen Neihe (a:nb:me), bzw. mP\bar{n}, bzw. (hkl), worin h>k,  $\frac{h}{1}$ =m,  $\frac{h}{k}$ =n, z. B. (a:2b:e) = P\bar{2} = \left(212\right) (vgl. Fig. 118\right) und (a:3b:2e) = 2P\bar{3} = \left(623\right). Es ift noch zu bemerken, daß die Zahl n im Naumannschen Zeichen immer größer sein muß als 1; der Ausdruck (\frac{1}{2}a:b:e), bzw. (\frac{1}{n}a:b:e) wird durch Multiplikation auf ganze Zahlen gebracht (a:2b:2e), bzw. (a:nb:ne), so daß es nicht heißt  $P^{\frac{1}{2}}(P^{\frac{1}{2}})$ , sondern  $2P^{\frac{1}{2}}$ ,  $(nP^{\frac{1}{2}})$ , was ja daß gleiche ift.

Das rhombische Prisma (Fig. 119) ist eine offene Form, deren vier Flächen der Vertikalachse parallel sind

und deren Duerschnitt ein Rhombus ist. Es läßt sich aufsfassen als eine Grenzform der Pyramiden, indem der Ableitungskoefsizient m unendlich geworden ist. Die Bezeichnung ist sür das primäre Prisma  $(a:b:\infty c)=\infty P$  =  $\{110\}$  und für die Prismen der brachydiagonalen Reihe, welche sich aus den entsprechenden Pyramiden absleiten,  $(na:b:\infty c)=\infty P$  =  $\{kh0\}$ , worin k>k,  $\frac{h}{k}=n$ , für die der makrodiagonalen Reihe dementsprechend  $(a:nb:\infty c)=\infty P$  =  $\{kh0\}$ , worin k>k,  $\frac{h}{k}=n$ ,

Wird in den abgeleiteten Pyramiden der Ableitungs=





foeffizient  $n=\infty$ , so entstehen horizontale Prismen, welche man gewöhnlich als Domen bezeichnet.

Tas Makrodoma (Fig. 120) ist ein Prisma, bessen Flächen der Makroachse parallel sind und dessen allgemeine Bezeichnung ist:  $(a:\infty b:mc)$ , bzw.  $mP\bar{\infty}$ , bzw. (h01), worin  $\frac{h}{1}=m$ . Tie primäre Form ist  $(a:\infty b:c)=P\bar{\infty}=\{101\}$ .

Tas Brachydoma (Fig. 121) ift ein Prisma, welches der Brachyachse parallel ist und allgemein als (∞a:b:mc),

bzw.  $\mathrm{mP}\,\tilde{\infty}$ , bzw.  $\{0\,\mathrm{hl}\}$  bezeichnet wird. Die primäre Form ist  $(\infty\,\mathrm{a}:\mathrm{b}:\mathrm{c}) = \mathrm{P}\,\tilde{\infty} = \{011\}$ .

Wird für das Makrodoma der Ableitungskoefsizient m gleich  $\infty$ , so fallen die beiden vorderen und die beiden hinteren Flächen in je eine zusammen und wir erhalten ein Flächenpaar, welches der Vertikalachse und der Makrosachse parallel ist, das sogenannte Makropinakoid; das selbe begrenzt das Brachydoma Fig. 121 vorne und hinten und hat das Symbol  $(a:\infty b:\infty c) = \infty P \overline{\infty} = \{100\}$ .

In analoger Weise entsteht aus dem Brachydoma  $\mathrm{mP}_\infty$ , wenn  $\mathrm{m}=\infty$  wird, das Brachypinakoid, welches in Fig. 120 das Wakrodoma rechts und links begrenzt und

 $(\infty a : b : \infty c) = \infty P \tilde{\infty} = \{010\}$  bezeichnet wird.

Schließlich ift noch das bafische Pinakoid oder die Basis zu nennen, ein Flächenpaar, welches den beiden Horizontalachsen parallel ist und durch das Symbol  $(\infty a: \infty b: c) = 0$  P =  $\{001\}$  dargestellt wird. Es ist die Form, welche das Prisma Fig. 119 oben und unten begrenzt. Die drei Pinakoide sind den Symmetrieebenen parallel.

Den Zonenzusammenhang der beschriebenen Formen: der Pyramiden, welche alle drei, der Prismen (vertikalen und horizontalen), welche zwei, und der Pinakoide, welche eine Uchse schema:

Rombinationen. Fig. 122, Aragonit:  $\infty P \cdot P \propto \infty P \infty$ . Tas vertikale Prisma wird oben und unten durch das Brachydoma begrenzt, das Brachydinakoid (die rechteckige Fläche) stumpst die seitlichen (schärferen) Kanten des Prismas ab. Fig. 123, Schwefel:  $P \cdot \frac{1}{3}P \cdot P \propto \cdot 0P$ . Serrschend ist die Grundpyramide, deren schärfere (seitliche) Postanten durch das primäre Brachydoma gerade abgestumpst werden; zwischen 0P und P liegen mit parallelen Kanten die schmalen Flächen der abgeseiteten stumpseren Pyramide  $\frac{1}{3}P$ . Fig. 124, Topas:  $\infty P \cdot \infty P \cdot P \cdot P$ . Das Prisma der brachydiagonalen Reihe schärft die schärferen (seitlich gesegenen) Kanten des primären Prismas zu. Fig. 125,



Olivin:  $M = \infty P \bar{\infty}$ ,  $T = \infty P \bar{\infty}$ , oben ohne Buchstaben 0P,  $n = \infty P$ ,  $d = P \bar{\infty}$ ,  $k = 2P \bar{\infty}$ , c = P.

Die Hemimorphie kann man aus der Holoedrie ableiten dadurch, daß man eine Symmetrieebene wegfallen läßt. Dann wird die darauf senkrechte Achse polar und die Symmetrieesemente dieser Gruppe sind:

2 Symmetrieebenen, welche aufeinander recht= winklig find,

1 zweizählige polare Symmetrieachfe.

Man mählt die polare Achse gewöhnlich als Vertikals achse. Dann zerfallen die holoedrischen Byramiden, die

Domen und die Bajis in eine obere und untere vone einander unabhängige Hälfte, die vertikalen Prismen und Pinakoide ( $\infty$  P,  $\infty$  Pň,  $\infty$  Pň, bejelzinkerz, woran c=0 P, m=3 Pň, d=3 Pň nur oben, s=2 Pž nur unten auftreten; p ift  $\infty$  P,  $b=\infty$  Pň.

## Die hemiedrische Abteilung.

Die hemiedrie leitet man aus der holoedrie ab, indem man die Symmetrieebenen wegfallen läßt. Es entstehen

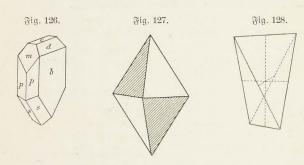

dann Formen mit drei zweizähligen Symmetrieachfen, welche aufeinander senkrecht stehen und mit den kristallographischen Achsen zusammenfallen. Die Teilung der rhombischen Pyramide zeigt Fig. 127; es entstehen daraus zwei rhombische Sphenoide, von denen eins in Fig. 128 dargestellt ist. Dieselben ähneln den tetragonalen Sphenoiden, unterscheiden sich aber von denselben dadurch, daß die Flächen ungleichseitige Treiecke sind, die horizontalen Polkanten sich nicht unter rechten, sondern unter schiefen Winkeln kreuzen und die Mittelkanten abwechselnd gleich

sind. Die rhombischen Sphenoide sind enantiomorphe Formen und werden als rechtes,  $\frac{mP}{2}$ r, und linkes,  $\frac{mP}{2}$ l, Sphenoid unterschieden.

Die anderen holoedrischen Formen bleiben morphologisch

Gin Repräsentant Diefer Klasse ift das Bitterfalz.

#### Das monofline Snftem.

Das Achsenkreuz, auf welches die Formen dieses Systems sich beziehen lassen, besteht aus zwei sich unter schiefem Winkel kreuzenden ungleichwertigen Achsen (a und o), auf welchen eine dritte (b) ungleichwertige senkrecht steht (Tig. 129). Die letztere nennt man die Orthoachse

(Drthodiagonale), und man pflegt das Achjenkreuz so zu stellen, daß diese horizontal und quer verläust; von den beiden anderen stellt man eine vertikal und bezeichnet sie als Bertikalachse (c), während die dritte, die Klinoachse (Klinodias gonale), nach vorn abwärts gerichtet ist (a). Der Winkel zwischen beiden wird gewöhnlich mit dem Buchstaben



3 bezeichnet und muß, da er bei verschiedenen Substanzen verschieden ist, bei der Beschreibung neben dem Achsenverhältnis anaegeben werden.

Man hat das System, da die holoedrische Abteilung nur eine Symmetrieebene hat, auch das monosymmetrische genannt. Die auf dieser Symmetrieebene senkrechte einzige Symmetrieachse wählt man zur Orthoachse, so daß deren Lage immer gegeben ist. Für die beiden schiesen Achsen a

und e nimmt man dann die Richtung zweier in der Symsmetrieebene gelegener passender Kristallkanten.

In der Naumannschen Bezeichnungsweise bezieht sich die vor P stehende Zahl auf die Vertikalachse, die dahinter stehende auf eine der beiden anderen Uchsen. Ist das die Klinvachse, so wird der Vuchstabe P schief, mPn, ist es die Orthoachse, gerade durchstrichen, mPn.

## Die holoedrifche Abteilung.

Die Symmetrieelemente find:

1 Symmetrieebene,

1 zweizählige Symmetrieachse, welche auf der Symmetrieebene senkrecht steht und mit der kristallographischen Orthoachse zusammenfällt.

Bentrum ber Symmetrie.

Die monokline Pyramide (Fig. 130), d. i. diejenige Form, deren Flächen alle drei Achsen schneiden, untersscheidet sich von den Pyramiden anderer Systeme, 3. B. der



rhombischen, äußerlich zunächst dadurch, daß ihre Randkanten nicht in einer zur Vertikalachse senkrechten Sbene liegen, sondern in einer, welche, entsprechend der Neigung der Klinoachse, schief dazu ist. Ferner ist die achtslächige Pyramide nicht eine einfache Form, sondern eine Kombination. Die Symmetrievershältnisse dieser Abteilung erfordern nämslich zu einer Fläche a: b: c (1) nur eine

(mit Bezug auf die Symmetrieebene) symmetrisch gelegene zweite Fläche a:-b:c (2) und für diese beiden (auf Grund des Zentrums der Symmetrie) die parallelen Gegenflächen (7 und 8). Es zerfällt also die achtflächige Pyramide (a:b:c) in Fig. 130 in zwei voneinander unabhängige

Hemiphramiden, von denen die eine die im stumpfen Winkel & liegenden Flächen

$$\begin{array}{l} 1 = a : b : c = 111, \\ 2 = a : -b : c = 1\bar{1}1, \\ 7 = -a : -b : -c = \bar{1}\bar{1}\bar{1}, \\ 8 = -a : b : -c = \bar{1}1\bar{1} \end{array} \right\}_{\text{finten unten}}$$

umfaßt und als — P, bzw. (111) bezeichnet wird, während die andere aus den im spigen Winkel  $\beta$  liegenden Flächen

$$3 = -a: -b: c = \overline{111},$$
 $4 = -a: b: c = \overline{111},$ 
 $5 = a: b: -c = \overline{111},$ 
 $6 = a: -b: -c = \overline{111}$ 

besteht und als +P, hzw.  $\langle 11\overline{1} \rangle$  bezeichnet wird. Jede dieser Hemipyramiden ist also eine vierslächige offene Form, welche naturgemäß nur in Kombinationen austreten kann; dabei ist jede Hemipyramide eine selbständige, von der anderen Hemipyramide unabhängige Form.

Sbenfo wie im rhombischen gibt es im monoklinen Syftem abgeleitete Pyramiden und zwar:

Pyramiden der vertikalen Reihe:

$$+ mP = \{hh\bar{l}\} \text{ und } - mP = \{hhl\},$$

Phramiden der orthodiagonalen Reihe:

$$+ mPn = \langle hk\bar{l} \rangle$$
 und  $- mPn = \langle hkl \rangle$ ,

Pyramiden der klinodiagonalen Reihe:

$$+ mPn = \{kh\bar{l}\} \text{ und } - mPn = \{khl\}.$$

Dabei ist hier wie im folgenden h > k,  $\frac{h}{l} = m$ ,  $\frac{h}{k} = n$ , n stets größer als 1, wie im rhombischen System.

Tas vertifale Prisma (Fig. 131) besteht aus vier der Vertifalachse parallelen Flächen. Tie Bezeichnung ist für das primäre Prisma (a:b: $\infty$ c) =  $\infty$ P = {110}, für die abgeleiteten Prismen der orthodiagonalen Reihe (a:nb: $\infty$ c) =  $\infty$ Pn = {hk0}, für die der klinodiagonalen Reihe (na:b: $\infty$ c) =  $\infty$ Pn = {kh0}.

Tas Klinodoma (Fig. 132) besteht aus vier zussammengehörigen Flächen, die der Klinoachse parallel sind. Bezeichnung:  $(\infty a:b:c) = \mathbb{P}\infty = \{011\}$  und allgemein

 $(\infty a:b:mc)=mR\overline{\infty}=\{0hl\}.$ 

Tas Orthodoma (Fig. 133) ist die Grenzform der Pyramiden der orthodiagonalen Reihe m P n, worin  $n = \infty$ ,



und besteht aus zwei voneinander unabhängigen Flächenpaaren (Hemidomen), welche der Orthoachse parallel sind und die beiden anderen Achsen schneiden. Die Bezeichnung ist  $+ P \infty$  bzw. (101) oder allgemein  $+ mP \infty = (h \ 0 \ 1)$ und  $- P \infty$  bzw. (101) oder  $- mP \infty = (h \ 0 \ 1)$ ; als +werden im Naumannschen Sombol die im spisen Winkel  $\beta$ , also hinten oben und vorn unten gesegenen Flächen bezeichnet.

Das Klinopinakoid ist ein Flächenpaar, welches der Klinoachse und der Vertikalachse parallel ist; es begrenzt in Fig. 133 das Orthodoma rechts und links. Es ent= spricht der Symmetrieebene und wird als  $(\infty a:b:\infty c)$ , bzw.  $\infty P \infty$ , bezw. (0.10) bezeichnet.

Das Orthopinakoid ist ein Flächenpaar, welches der Orthoachse und der Vertikalachse parallel ist; in Fig. 132 begrenzt es das Klinodoma vorn und hinten. Die Bezeichsnung ist  $(a: \infty b: \infty c)$ , bzw.  $\infty P \infty$ , bezw.  $\{100\}$ .

Das basische Pinakoid (die Basis) ist parallel der Klino- und Orthoachse. Es ist wie alle Flächen

der orthodiagonalen Zone (die Orthodomen und das Orthopinakoid) senkrecht zum Klinopinakoid (der Symmetrieebene) und bildet mit dem Orthopinakoid den Winkel  $\beta$ . In Fig. 131 begrenzt es das Prisma oben und unten; sein Symbol ist  $(\infty a : \infty b : c)$ , bzw. 0 P, bzw.  $\{001\}$ .

Den Zonenzusammenhang der beschriebenen Formen veranschaulicht das folgende Schema:



Kombinationen. Tie Vertreter dieser Abteilung sind sehr zahlreich, die Kombinationen oft sehr flächenreich. Die Bestimmung derselben ist nicht schwierig, wenn man die Lage der Symmetrieebene festgestellt hat. Fig. 134, Gips:  $\infty P \cdot \infty P \infty \cdot -P$ . Letteres sind die beiden Flächen

vorn oben. Fig. 135, Augit:  $\infty \mathbb{P} \infty \cdot \infty \mathbb{P} \cdot \infty \mathbb{P} \infty \cdot \mathbb{P} \infty$ . Die Flächen der vertikalen Jone sind das Prisma, Orthos und Klinopinakoid, welche oben (und unten) durch das sogenannte augitische Paar, ein Klinodoma 1), begrenzt werden. Fig. 136, Feldspat (Orthoklas).  $\mathbb{P} = 0 \, \mathbb{P}$  (Vasis),  $\mathbb{M} = \infty \mathbb{P} \infty$  (Klinopinakoid),  $\mathbb{I} = \infty \mathbb{P}$  (Prisma),  $\mathbb{X} = + \mathbb{P} \infty$  (positives primäres Orthodoma),  $\mathbb{Y} = + 2 \, \mathbb{P} \infty$  (abgeleitetes positives Orthodoma),  $\mathbb{Q} = + \mathbb{P}$  (positive primäre Hensenspramide, mit parallelen Kanten zwischen  $\mathbb{P} \infty$  und  $\mathbb{P} \infty$ ),  $\mathbb{P} = 2 \, \mathbb{P} \infty$  (Klinodoma mit parallelen Kanten zwischen  $\mathbb{P} \infty$  und  $\mathbb{P} \infty$ ),  $\mathbb{P} = \mathbb{P} \infty$  (Klinodoma mit parallelen Kanten zwischen  $\mathbb{P} \infty$ ).

Hemimorphie. Die holvedrischen Formen können



hemimorph werden in bezug auf die Symmetrieachse, wobei dann die Symmetrieebene wegfällt. Es entstehen also Formen mit einer polaren zweizähligen Symmetrieachse. Das Orthopinakoid, die Orthodomen und die Basis, also die Formen, welche auf der Symmetriesebene senkrecht stehen, bleiben morphologisch unverändert, die anderen zerfallen in je eine rechte und linke voneinander

<sup>1)</sup> Man faßt das augitische Baar am Mineral Augit jeht gewöhnlich als positive Hemipyramide auf; der Kristall muß dann jo gedreht werden, daß die oberen Flächen nicht wie in unserer Zeichnung nach vorn, sondern nach hinten sallen.

unabhängige Hälfte. Ein sehr bekanntes Beispiel für diese Klasse ift die Beinsäure, von welcher zweierlei Arten von Kristallen vorkommen (Fig. 137, 138). Un der Rechtse weinsäure tritt das Klinodoma,  $q=P\infty$ , nur mit seinen rechten, an der Linksweinsäure nur mit seinen linken Flächen auf. Tie übrigen Formen sind  $a=\infty P\infty$ , c=oP,  $r=-P\infty$ ,  $s=+P\infty$ ,  $p=\infty P$ .

Auch für eine Hemiedrie sind unter künstlichen Kristallen organischer Verbindungen einige Vertreter bekannt geworden. Die Formen dieser Abteilung haben eine





Symmetrieebene, aber kein Zentrum der Symmetrie. Tanach zerfällt die holoedrische Hemipyramide — P z. B. in zwei voneinander unabhängige Hälften, von denen die eine von den Flächen 1 und 2 (vgl. Fig. 130), die andere von den Parallelflächen 7 und 8 gebildet wird. In analoger Weise zerfallen alle anderen holoedrischen Formen in zwei voneinander unabhängige Hälften, nur das Klinopinakoid bleibt unverändert: es besteht aus Fläche und paralleler Gegenfläche.

#### Das trifline Snitem.

Das trikline System umfaßt diejenigen Formen, welche sich beziehen lassen auf drei ungleichwertige Achsen, die

fich unter schiefen Winkeln schneiben (Fig. 139). Von diesen drei Achsen, zu welchen man geeignete Kristallkanten wählt, stellt man nach Analogie mit dem rhombischen System eine vertikal (c), von den beiden anderen die längere, die Makrosachse, quer, die kürzere, die Brachyachse, nach vorn. Zur Bestimmung einer Kristallsorm ist außer dem Achsenvershältnis auch die Kenntnis der drei Achsenwinkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  ersforderlich.

## Solvedrische Abteilung.

In dieser Abteilung ist nur ein Zentrum der Symmetrie vorhanden. Die einfache Form besteht nur aus

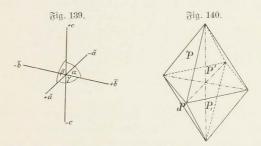

Fläche und paralleler Gegenfläche, und die achtflächige Byramide, welche in Figur 140 dargestellt ist, ist eine Kombination aus vier Viertelpyramiden oder Tetartopyramiden, von denen jede aus einem Paar paralleler Flächen besteht. Zur Bezeichnung der einzelnen Tetartopyramiden wird neben das P ein kurzer Strich geset, der die Lage der vorderen Fläche derselben andeutet. Pist die obere rechte Tetartopyramide, bestehend aus der Fläche im vorderen oberen rechten (a:b:e bzw. 111) und der dazu parallelen im hinteren unteren linken Oktanten (—a:—b:—c bzw. 111),

P ift die obere linke, P, die untere rechte, P die untere linke Tetartopyramide. In der Weißischen und Millerschen Bezeichnungsweiße schreibt man das Symbol für eine Fläche und setzt es in Klammern. Also für P' (a:b:c) bzw. (111), für 'P (a:-b:c) bzw. (111) usw. Ganz analog versährt man für abgeleitete Kyramiden, z. B.  $mP' = (a:b:me) = \{hhl\}$  und  $mP'\bar{n} = (a:nb:me) = \{hkl\}$  sowie  $mP'\bar{n} = (a:nb:me) = \{hkl\}$  sowie  $mP'\bar{n} = (a:nb:me) = \{hkl\}$ . Wie bei den Kyramiden, so herrscht auch bei den übrigen Formen des Systems, den Prismen bzw. Domen und Pinakoiden, die größte Analogie mit dem rhombischen System, nur daß jede Form nur aus einem Flächenpaar besteht. Also das triffine Prisma aus einem rechten mP' und einem linken mP' bzw. mP'm0 yemiprisma, das Makrodoma aus einem oberen mP' und einem unteren m1, m2, und das

Brachydoma aus einem rechten  $m,P'\infty$  und einem linken  $m'P,\infty$  Hemidoma. Die Pinakoide sind Flächenpaare, welche je zwei Uchsen parallel gehen: das Makropinakoid  $(\infty P \overline{\infty})$  der Vertikals und der Makrosachse, das Brachypinakoid  $(\infty P \overline{\infty})$  der Vertikals und der Brachyachse und das basische Pinakoid (0P) der Makrosund der Brachyachse und das basische Pinakoid (0P)



Der Zonenzusammenhang der Formen des Systems ers gibt sich ohne weiteres aus dem für das rhombische System (Seite 86) gegebenen Schema.

Kombinationen. Fig. 141, Axinit: 110 ift das rechte Hemiprisma  $\infty P'$ ,  $1\bar{1}0$  das davon unabhängige linke  $\infty' P$ ; von Kyramiden ift an dem Krijtall die Tetartospyramide P' (111) und P' (1 $\bar{1}1$ ) vorhanden, und zwijchen

Byramiden und Prismen liegt mit parallelen Kanten das obere Mafrodoma  $2'P' \bar{\infty}$  (201). Fig. 142: trifliner Feldspat, (Plagioflas) ähnlich dem monoflinen (Fig. 136) ausgebildet. P = 0P,  $M = \infty P \bar{\infty}$ . Tiefe beiden Flächen bilden im

Fig. 142.



## Bemiedrische Abteilung.

In dieser Abteilung fällt auch das Zentrum der Symmetrie fort, die Formen sind also vollständig asymmetrisch. Jede einzelne Fläche ist eine selbständige Form, die achtslächige Kyramide z. B. würde als Kombination aus acht Achtelpyramiden, ein Prisma als Kombination von vier Viertelprismen usw. aufzusassen sein. Eine solche asymmetrische Ausbildung ist bisher nur an einzelnen künstlichen Kristallen bevoachtet worden.

# Zwillingsverwachfungen.

Selten fommen die Aristalle als isolierte Individuen vor. Gewöhnlich sind sie zu mehreren zu Aristallsgruppen verwachsen. Gleichartige Aristalle bilden dabei mitmuter Zwillinge, d. h. gesehnäßige Verwachsungen zweier Individuen in nicht paralleler Stellung. Meistens sindet die Verwachsung in der Weise statt, daß die beiden Individuen symmetrisch zu einer Sbene, der sogenannten Zwillingssebene, in der Richtung senkrecht zur Zwillingsebene, d. i. in der Richtung der sogenannten Zwillingsachse.

Fig. 143 und 144 sollen das erläutern. Fig. 143 stellt zwei monokline Gipskristalle (von der Seite gesehen) dar, welche symmetrisch stehen zur Zwillingsebene ab, d. i. das Orthopinakoid  $\infty P \infty$ . Tieselben verwachsen miteinander in dieser Stellung und unter entsprechender Verkürzung der Individuen und so entsteht ein Zwillingskristall vom Aussehen der Fig. 144. Man kann den Zwillingskristall auch auf die Weise aus dem einsachen Individuum ableiten, daß man sich letzteren nach der Zwillingsebene durchschnitten und die eine Hälfte gegen die andere um die Zwillingsachse (die auf der Zwillingsebene Senkrechte) um 180° gedreht denkt. Es ist einseuchtend, daß eine Symmetrieebene niemals Zwillingse



ebene sein kann. Außer den Zwillingskriftallen, bei welchen die Individuen nebeneinander gelagert sind (Berührungs-willinge), gibt es auch solche, bei denen sie durcheinander gewachsen sind (Durchwachsungszwillinge). Bei ersteren ist die Berwachsungsfläche häusig zugleich die Zwillingsebene; mitunter hat sie aber auch eine andere Lage oder ist sehr unregelmäßig gestaltet, was man an dem Berlauf der Zwillingsnaht, der auf Kristall- oder Spaltslächen oft deutslich sichtbaren Grenze beider Individuen, gut erkennen kann. Gewöhnlich beobachtet man an Zwillingen einspringende Winkel, welche an einsachen Kristallen nicht vorkommen; Berwachsungen von drei, vier usw. oder vielen Einzelkristallen

nennt man Trillinge, Vierlinge usw. oder Viellinge (polysynthetische Verwachsungen). Bei den meisten Zwillingsstriftallen sind die Einzelindividuen so gestellt, daß die Achsensysteme gegeneinander geneigt sind; es kommt aber bei teilflächigen Formen vor, daß zwei Individuen mit parallelen Achsensystemen in der Stellung der korrelaten Teilflächner verwachsen (vgl. z. B. die beiden Tetraeder Fig. 147, Seite 101); solcheheißen Ergänzungszwillinge.

Durch die Zwillingsbildung erfolgt stets eine Erhöhung des Symmetriegrades: es bildet die Zwillingsebene eine neue Symmetrieebene oder, in den wenigen Fällen, wo





eine solche nicht vorhanden ist, die Zwillingsachse eine neue Symmetrieachse. So kann es vorkommen, daß gewisse Zwillinge die Formen einer höheren Symmetrieklasse, als sie dem Einzelkristall zukommt, annehmen. Man nennt solche Verwachsungen mimetische Kristalle. Als Beispiel sei der rhombische Aragonit angeführt, welcher Turchwachsungsdrillinge bildet, die äußerlich wie ein hexagonales Vrisma aussehen.

#### Beispiele.

Reguläres System: Fig. 145, Magnetit: Berührungszwilling nach dem sogenannten Spinellgeset: zwei Oktaeder sind nach der Oktaedersläche als Zwillingsebene verwachsen. Fig. 146, Flußspat: Durchwachsungzwilling aus zwei Würfeln gebildet; Zwillingsebene gleichfalls die Oktaederstäche. Fig. 147: Durchwachsung zweier Tetraeder mit parallelen Uchsensystemen (Ergänzungszwilling). Zwillingsebene, zu welcher die Individuen symmetrisch stehen, ist die Würfelsläche, welche in dieser Abteilung ja nicht Symmetries



ebene ist. Werden die Ecken der Tetraeder durch das entsprechende Gegentetraeder abgestumpst, so entstehen Formen wie Fig. 148 "Oktaeder mit gekerbten Kanten" (Tiamant). Fig. 149, sogenannter Zwilling des eisernen Kreuzes (Pyrit): Turchwachsung zweier Pentagondodekaeder mit parallelen



Achsensustemen. Zwillingsebene Fläche des Rhomben-

Tetragonales System: Fig. 150: Anieförmiger Berührungszwilling des Zinnsteins ( $\infty P \cdot P$ ), Zwillingsebene ist die Fläche der Pyramide II. Art ( $P\infty$ ). Fig. 151: Rutil ( $\infty P3 \cdot P$ ) nach demselben Geset.

Hexagonales Syftem: Fig. 152, Kalfspat (R): Zwilling nach  $-\frac{1}{2}R$ ; Fig. 153 besgleichen, polysynthetisch; die mittleren Individuen sind zu dünnen Lamellen verkürzt,

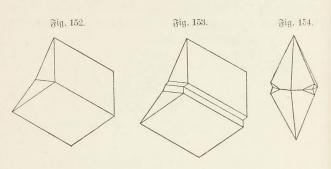

wodurch auf der Fläche des Rhomboeders eine Streifung parallel der langen Diagonale verursacht wird. Fig. 154, Kalkspat: Skalenoeder, Zwilling nach der Basis (0P).



Rhombisches System: Fig. 155, Aragonit (∞P · PŠ): Berührungszwilling nach ∞P. Fig. 156, Aragonit: Schematische Tarstellung der Turchwachsung dreier Indisviduen nach demselben Gesetz, wodurch auscheinend einfache

heragonale Prismen entstehen. Fig. 157, Durchfreuzungs=zwilling des Stauroliths: Zwillingsebene ist das Brachy=doma & P...

Monoflines Syftem: Fig. 158, Augit: Berührungs-zwilling nach  $\infty P\infty$ . Fig. 159, Orthoflas: fogenannter Karlsbader Zwilling: Zwillingsebene ist wie beim Augit das Orthopinakoid; die Individuen sind aber von der Seite her ineinander gewachsen, d. h. Berwachsungsebene ist das Klinovinakoid  $(\infty P\infty)$ .

Triflines System: Fig. 160, Albit: Zwillings- und Berwachsungsebene das Brachypinakoid ( $\infty P \tilde{\infty}$ ). Nach dem



gleichen Gesetz sinden sehr häufig polysynthetische Verwachsungen statt, woher die bei triklinen Feldspaten gewöhnliche Streifung auf der Basis rührt.

#### Die physikalischen Gigenschaften der Rriftalle.

Wie in der Einleitung hervorgehoben wurde, zeichnen sich die kristallisierten Körper vor den amorphen dadurch aus, daß ihre physikalischen Eigenschaften im allgemeinen nicht in allen Richtungen gleich sind. Da aber diese Berschiedensheiten in vielen Fällen nur einen recht geringen Betrag aussmachen und gewöhnlich nur mittels besonderer meist ziemlich

fomplizierter Apparate beobachtet werden können, haben sie trot des großen theoretischen Interesses, welches sie darbieten, für die praktische Aristallographie zum Teil eine verhältnismäßig untergeordnete Bedeutung. Für die versichiedenen physikalischen Eigenschaften zeigen die Aristalle zwar nicht ein gleiches, aber doch ein analoges Bershalten, so daß man z. B. aus dem optischen Berhalten gewisse Schlüsse auf das thermische oder elektrische usw. ziehen kann. Es ist noch besonders hervorzuheben, daß die Symmetrie, wie wir sie für die geometrische Entwicklung der Aristalle kennen lernten, auch für ihre physikalischen Eigenschaften gewahrt bleibt.

Wir wollen hier die der Beobachtung am leichtesten zusgänglichen und für das Verständnis wichtigsten Erscheinungen furz besprechen und verweisen im übrigen auf die eingangs

genannten ausführlicheren Lehrbücher.

#### Rohafion.

Besonders auffallend sind die Unterschiede, welche die kristallisierten Körper in verschiedenen Richtungen in bezug auf die Art des Zusammenhaltes ihrer Teilchen, die Kohässion, zeigen. Während bei amorphen Körpern die Kohässion in allen Richtungen den gleichen Wert hat, ist das in kristallisierten nicht der Fall, und dies macht sich, wenn die Unterschiede hinreichend groß sind, durch eine besonders seichte Teilbarkeit senkrecht zu gewissen Richtungen, durch die sog. Spaltbarkeit bemerklich. Senkrecht zu der Richtung geringerer Kohäsion läßt sich ein Körper mehr oder weniger leicht spalten, und je vollkommener die Spaltbarkeit, desto ebener und glatter sind die Spaltflächen. Tieselben sind immer einer möglichen Kristallsläche parallel und zusammensgehörigen Flächen entsprechen gleichartige Spaltflächen. Zeigen Spaltflächen ein verschiedenes Aussiehen, verschiedenen

Grad der Glätte oder des Glanzes, so sind sie fristallosgraphisch ungleichwertigen Flächen parallel. So haben z. B. beim regulären Steinsalz die drei auseinander senkrechten Spaltslächen den gleichen Grad der Bollkommenheit, weil sie den zusammengehörigen Flächen des Würfels entsprechen, während die drei auseinander senkrechten Spaltsslächen des rhombischen Anhydrits verschieden in Glanz und Glätte sind, weil sie den drei auseinander senkrechten, aber nicht zusammengehörigen rhombischen Pinakoiden entsprechen. Die hauptsächlichsten Spaltrichtungen in den versichiedenen Systemen sind:

im regulären System: Bürfel ∞0∞ (Bleiglanz, Steinsalz),

Oftaeder O (Flußspat), Rhombendodekaeder  $\infty$ O (Zinkblende);

im tetragonalen Snitem: Bajis OP (Apophyllit),

Prisma ∞P (Kutil);

im heragonalen Snitem: Bajis OP (Beryll),

Prisma P (Apatit),

Mhomboeder R (Kalkspat); im rhombischen System: Basis OP (Topas, Baryt),

(nach allen drei Pinakoiden in verschiedener Bollkom= menheit: Anhydrit),

Prisma ∞P (Barnt);

im monoflinen System: Klinopinatoid ∞P∞ (Gip3,

Orthoflas), Bajis OP (Orthoflas, Glim=

mer),

Prisma  $\infty$ P (Hornblende 124°, Augit 87°);

im triflinen Suftem:

Vajis OP (Plagioklas), Vrachypinakoid  $\infty P \check{\infty}$  (Plasgioklas).

Es gibt außer den Spaltflächen noch in manchen Kristallen Flächen, nach welchen eine besonders leichte Verschiedung der Teilchen stattfindet, sog. Gleitslächen. Man beobachtet solche Verschiedungen oder dadurch entstandene regelmäßige Risse nicht selten bei Kristallen, welche einem starken Druck (z. B. bei der Gebirgsbildung) ausgesett gewesen sind. Künstlich kann man solche Risse hervordringen, wenn man einen spizen Stahlstift auf die zu untersuchende Kristallsläche aussetzt und einen leichten Schlag darauf sührt. Es entsteht dann eine sog. Schlagsigur von bestimmter Orientierung, welche z. B. beim Glimmer (auf OP) die Form eines aus drei sich unter 60° durchfreuzenden Rissen bestehenden Sternes hat, wobei einer der Risse der Symmetriesebene varallel ist.

### ABfiguren.

Läßt man auf eine kristallisierte Substanz ein Lösungsmittel einwirken, so wird dieselbe mehr oder weniger leicht
aufgelöst und zwar in verschiedenen Richtungen verschieden
rasch. War die Sinwirkung von kurzer Tauer oder wegen
Berdünnung des Lösungsmittels nur schwach, so entstehen
auf den Kristallslächen kleine, ost nur mikroskopisch wahrnehmbare Bertiefungen, welche von mehr oder weniger
ebenen aber kristallographisch orientierten Flächen begrenzt
sind, sog. Ütstiguren. Die Form derselben steht im innigsten
Zusammenhang mit dem Symmetriegrad der Kristalle, so daß
sie zum Mittel geworden sind, diesen Symmetriegrad seitzustellen, wenn er an der äußeren Kristallsorm nicht wahr-

zunehmen ist. Fig. 161 zeigt in schematischer Tarstellung die Ützsiguren, welche entstehen, wenn man Wasser auf Steinsalzwürfel kurze Zeit einwirken läßt. Es sind kleine Vertiefungen in Form flacher vierseitiger Pyramiden, deren Basiskanten den Würselkanten parallel sind: die Flächen, welche die Vertiefung begrenzen, entsprechen einem Pyras midenwürfel.

## Optische Eigenschaften der Kristalle.

Allgemeines. Das Licht wird, wie bekannt, nach der Undulationstheorie als eine Bewegung des Lichtäthers aufsgefaßt, welche sich nach den Gesehen der Wellenbewegung



fortpflanzt. Die Schwingungen der Ütherteilchen sind transversal, d. h. die Teilchen bewegen sich in einer Ebene, welche zur Fortpflanzungsrichtung der Welle (d. i. der "Strahl") senkrecht ist. In dieser Ebene sinden beim gewöhnlichen Licht die Schwingungen in allen Richtungen statt, d. h. für Licht, welches sich beispielsweise in der Richtung senkrecht zur Ebene des Papieres fortpflanzt, hat ein Ütherteilchen die Richtung 1 (vgl. Fig. 162), ein zweites die Richtung 2, ein drittes 3 uff. Durch geeignete, später zu besprechende Borrichtungen läßt es sich erreichen, daß die transversalen Schwingungen nur in einer Ebene statts

finden, z. B. in der durch den Strahl und die Richtung 1 bestimmten. Solches Licht hat besondere Eigenschaften und wird polarisiertes Licht genannt. Die Ebene, in welcher die Schwingungen stattsinden, heißt die Schwingungs ebene oder auch die Transversalebene; diesenige, welche dazu senkrecht steht, wird die Polarisationsebene genannt.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes ist im allgemeinen in verschiedenen Medien verschieden; diejenigen, in welchen sie geringer ist als in anderen, nennt man optisch dichter als die anderen. Für die verschiedenen Karben ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im luftleeren Raum die gleiche, in anderen Medien ift sie mehr oder weniger verschieden. Die Ausbreitung des Lichtes zeigt insofern Verschiedenheiten, als in manchen Medien, 3. B. in Luft, Wasser die Fortvflanzungsgeschwindigkeit in allen Richtungen die gleiche ist, während sie in anderen, z. B. einem großen Teil der fristallisierten Körper, in verschiedenen Richtungen verschieden ist. Erstere nennt man optisch isotrope, lettere anisotrope Substanzen. Beht in einem Medium von einem Punkte eine Lichtbewegung aus und pflanzt sie sich nach allen Richtungen ungehindert fort, so wird sie nach einer bestimmten Zeit auf einer geschlossenen Oberfläche angelangt sein, welche man als Wellenfläche bezeichnet. In einem isotropen Medium ist, da die Fortvilanzungsgeschwindigkeit in allen Richtungen die gleiche ist, die Wellenfläche eine Rugel.

Hunghenssches Prinzip. Gesetze der Reflexion und Brechung<sup>1</sup>). Das Hunghenssche Prinzip besagt: "Einen jeden Punkt einer Welle kann man als einen Erregungspunkt neuer Wellen betrachten. Die gemeinschaftliche Um-

<sup>1)</sup> Lgl. hierzu Jäger, Theoretische Physik. II. Licht und Wärme. (Bb. 77 dieser Samml.)

hüllende dieser Wellen, der Elementarwellen, stellt die wirkliche Welle, die Hauptwelle dar." Pflanzen sich mehrere Wellen in paralleler Richtung fort, so ist die Hauptwelle, d. i. die Tangentialfläche an die einzelnen Wellenflächen, eine Ebene. Mittels des Hunghensschen Prinzips lassen sich die Gesete der Reslexion und Brechung leicht ableiten in solgender Weise:

Auf die restektierende Fläche MM' (Fig. 163) fallen die parallelen Strahlen  $S_1 S_2 S_3$ , welche zur ebenen Welle Owgehören, auf. Der Strahl  $S_1$  erzeugt in O eine Wellensbewegung, welche sich oberhalb MM' fortpflanzt, und welche zu der Zeit, zu welcher  $S_3$  den Punkt Q erreicht, bis zur Oberfläche der Halburgel K (deren Radius = wQ) fortgeschritten ist; die durch  $S_2$  in P erzeugte Wellenbewegung hat gleichzeitig die Oberfläche K' erreicht. Die von der Fläche MM' zurückgeworfene Hauptwelle wird also jetzt respräsentiert durch die Tangentialebene, welche durch Q an K

und K' gelegt wird und dieselben in den Punkten  $s_1$  und  $s_2$  berührt. Bers binden wir diese Punkte mit den Mittelpunkten der zugehörigen Augeln, so erhalten wir die Richtung der reslektierten Strahlen Os<sub>1</sub> und Ps<sub>2</sub>. Mittels der beiden rechtwinkligen Treiecke QOw und Os<sub>1</sub> Q läßt sich leicht beweisen,



Fig. 163.

daß Winkel  $s_i$  OQ = wQO bezw., wenn LL' daß sog. Einfallslot senkrecht auf MM', daß  $\neq$  i =  $\neq$  i', d. h. daß der Einfallswinkel gleich dem Reflexions= winkel.

Gehen die Strahlen  $S_1-S_3$  aus dem oberen Medium in das unter MM' gelegene optisch dichtere über, so pslansen sie sich dort mit geringerer Geichwindigkeit fort. Wir erhalten in analoger Konstruktion wie oben die Elementarwellen  $F_1$  und  $F_2$  mit einem der geringeren Lichtgeschwindigskeit entsprechenden kleineren Radius als K und K' und die Hauptwelle  $Q\sigma_1$ . Die Richtung der Strahlen im unteren Medium ist dann  $O\sigma_1$  bezw.  $O\sigma_2$ , und dieselbe weicht von der des Strahles  $S_1$  ab, d. h. der Strahl wird gebrochen. Bezeichnet v die Lichtgeschwindigkeit im oberen, v' die im unteren Medium, i den Einfallswinkel,  $\Gamma$  den Brechungswinkel, so ergibt sich folgendes:

$$\begin{split} &\frac{w}{Q}\frac{Q}{\sigma_1} = \frac{v}{v'} \text{ with } \swarrow w \cdot Q = i, \ \swarrow \sigma_1 \cdot Q \cdot 0 = r \\ &\frac{O}{Q}\frac{\sigma_1}{Q} = \sin r, \ \frac{wQ}{QO} = \sin i, \end{split}$$

woraus folgt

$$\frac{wQ}{O\sigma_1} = \frac{v}{v'} = \frac{\sin i}{\sin r}.$$

Der Sinus des Einfallswinkels verhält sich also zum Sinus des Brechungswinkels wie die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im ersten zu der im zweiten Medium. Der gebrochene Strahl bleibt, wie sich gleichfalls leicht ergibt, in der Einfallsebene. Dies ist das gewöhnliche Brechungsgeset, abgeleitet unter der Boraussetung, daß isotrope Medien vorliegen.

Das Verhältnis  $\frac{v}{v'}$  wird Brechungsexponent ober

Brechungsinder genannt und gewöhnlich mit dem Buchstaben n bezeichnet. Man bezieht herkömmlicherweise v auf Luft und setzt dasselbe, d. h. die Fortpslanzungsgeschwindigkeit

des Lichtes in Luft, =1; demnach gibt  $n=\frac{1}{v'}$  direkt den reziprofen Wert der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes in dem betreffenden Körper an.

Wenn, wie in unserem Falle, v größer ist als v', so ist auch n größer als 1 und der Strahl wird, wie das in Fig. 163 der Fall war, dem Ginfallslot zugebrochen, d. h. der Winkel r ift kleiner als der Winkel i. Wenn aber umgekehrt der Strahl aus einem optisch dichteren in ein optisch dünneres Medium übergeht, also z. B. aus Glas in Luft, dann ist v kleiner als v', d. h. n ist kleiner als 1 und der Winkel r größer als der Einfallswinkel. Unter solchen Umständen wird bei einer bestimmten Größe von i der Winkel r = 90°, d. h. der Strahl kann nicht mehr in das zweite Medium eindringen, sondern pflanzt sich parallel der Grenzfläche fort. Wird der Winkel i dann noch größer, jo werden die Strahlen vollständig zurückgeworfen, fie erleiden totale Reflexion. Der Ginfallswinkel, zu welchem, wie eben dargelegt, ein Brechungswinkel von 90° gehört, heißt der Grenzwinkel der totalen Reflexion, der zugehörige Strahl der Grengstrahl. Wenn der Brechungswinkel  $r = 90^{\circ}$ , so wird  $\sin r = 1$  und dann ist

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin i}{1} = \frac{v}{v'} = n,$$

d. h. der Sinus des Grenzwinkels der totalen Reflegion ift gleich dem Brechungsexponenten der betreffenden Substanz.

Man hat in diesem Verhalten ein sehr bequemes Mittel, um den Vrechungsexponenten zu bestimmen. Mittels eines besonderen Instrumentes, des sog. Totalreslektometers, fann der Grenzwinkel der totalen Reslexion an einer kleinen Kristallplatte leicht gemessen werden, und daraus ergibt sich

nach Obigem der Brechungserponent. Tiese Methode ist für Kristalle der gewöhnlichen, wonach man den Betrag der Ablenkung mittels eines Prismas bestimmt, deshalb vorzuziehen, weil das Material dafür leichter zu beschaffen ist, und weil man die Brechungsindices für verschiedene Richtungen an einer einzigen Platte feststellen kann, während man nach der gewöhnlichen mittels Prisma den Brechungsinder nur für eine Richtung erhält und für jede andere ein neues geeignetes Prisma herstellen muß.

Difpersion. Während im luftleeren Raum das Licht aller Farben, d. h. verschiedener Wellenlängen, mit gleicher Geschwindigkeit sich fortpflanzt, ist das in anderen Medien nicht der Fall, und infolgedessen erleiden auch die verschiedenen Farben eine verschiedene Brechung, sie werden zu einem Spektrum dispergiert; rot mit der größten Wellenslänge wird am wenigsten abgelenkt, violett mit der kleinsten Wellenlänge am meisten. Das Dispersionss oder Farbenzerstreuungsvermögen ist für verschiedene Substanzen verschieden. Besonders stark ist es z. B. beim Diamant, bei welchem der Vrechungsexponent n

für rotes Licht  $2 \cdot 4135$  "gelbes " $2 \cdot 4195$  "grünes " $2 \cdot 4278$ "

beträgt. Der Grenzwinkel der totalen Reflexion ist für diese Werte ca. 25%, und daraus erklärt sich das Auftreten so vieler farbiger Lichtreflexe im Innern eines mit flachen Facetten versehenen Steines.

Doppelbrechung des Lichtes im Kalkspat. Alts bekannt ist die Erscheinung, daß, wenn man durch ein klares rhomboedrisches Spaltungsstück von Kalkspat nach einem leuchtenden Punkte blickt, man denselben doppelt sieht. Betrachtet man die Lage der beiden Vilder (vgl. Fig. 164) genauer, so bemerkt man, daß das eine (0) in der Richtung des senkrecht einfallenden Strahles liegt, während das andere (12) in der Richtung der kurzen Diagonale der Rhomboedersläche abgelenkt ist. Treht man nun den Kalkspat um die zur Rhomboedersläche Senkrechte (d. i. die Richtung des einfallenden Strahles), so bleibt das Vild ostehen, während e sich um dasselbe herumbewegt. Die Abslenkung erfolgt also in bezug auf den Kristall immer in der gleichen Weise, d. h. in der Richtung der kurzen Tiagonale oder, wie man allgemein zu sagen pflegt, im optischen Haupts

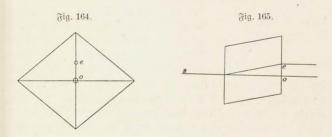

schnitt, d.i. in derjenigen Sbene, welche durch den einfallenden Strahl und die Hauptachse des Kristalls bestimmt ist. Den Gang der Lichtstrahlen erläutert Fig. 165. Man sieht, daß der senkrecht aufsallende Strahl s beim Sintritt in den Kalksspat in zwei Strahlen zerlegt wird, wobei der eine o dem Brechungsgeset entsprechend nicht abgelenkt wird, während der andere e abweichend davon eine Ablenkung im Hauptsschnitt erfährt. Man nennt den ersten den ordentlichen, den anderen den außerordentlichen Strahl. Fällt der Strahl s schief auf die Rhomboedersläche auf, so erfolgt

wiederum eine Zerlegung in zwei Strahlen (vgl. Fig. 166), von denen o dem Brechungsgesetz gehorchend in der Einfallsebene bleibt, während e im Hauptschnitt des Kristalls absgelenkt wird, also nur dann in der Einfallsebene bleibt, wenn diese zufällig im Hauptschnitt liegt. Diese Zerlegung des einfallenden Strahles, die sogenannte Doppelbrechung,



erfolgt in allen anisotropen Körpern, und das sind die Kristalle des tetrasgonalen, hexagonalen, rhomsbischen, monoklinen und trisklinen Systems. Isotrop oder einfachbrechend sind nur die amorphen Körper und die Kristalle des regulären Systems. Die Kristalle des tetragonalen und hexasgonalen Schriebtung, in welcher sie sich vershalten wie isotrope Körper, also nicht

doppelbrechend sind, das ist die Richtung der kristallographischen Hauptachse, welche man deshalb auch als optische Achse bezeichnet. Blieft man parallel der optischen Uchse durch eine Kalkspatplatte, welche durch die Basisslächen begrenzt ist, hindurch, so sieht man den leuchtenden Punkt nicht doppelt, sondern einfach. Da es in tetragonalen und heragonalen Kristallen nur eine optische Uchse gibt, nennt man sie optisch einachsig.

Die beiden Strahlen o und e erfahren verschiedene Alblenkung, d. h. sie haben verschiedene Fortpflanzungsgeschwindigfeit. Sie haben aber noch die Eigentümlichkeit, daß sie senkrecht zueinander polarisiert sind, und zwar liegt die Schwingungsrichtung des außerordentlichen Strahls im Hauptschnitt, d. i. beim Kalksparchomboeder parallel der furzen Diagonale der Fläche, während der ordentliche senkrecht dazu schwingt, also parallel der langen Diagonale der Rhomboedersläche. Tadurch erklären sich die Erscheinungen des solgenden leicht anzustellenden Versuchs.

Läßt man durch eine kleine Öffnung in einem dunklen Schirm einen Lichtstrahl senkrecht auf die Fläche eines Kalkspatrhomboeders fallen, so wird derselbe in zwei Strahlen zerlegt und gibt die Bilder o und e — wie oben. Bringt man nun vor dieses Mhomboeder I ein zweites (II in Fig. 167) gleiches in paralleler Stellung, so erscheinen die zwei Vilder o und e in doppelter Entsernung (vgl. Fig. 168, wo Mhomboeder I durch punktierte Linien dargestellt ist). Ter Strahl o ist polarisiert und schwingt parallel der langen



Tiagonale der Rhomboederfläche von I, trifft mit dieser Schwingungsrichtung auf das parallele Rhomboeder II auf, kann darin seine Schwingungsrichtung beibehalten und geht so unzerlegt und unabgelenkt als ordentlicher Strahl durch. Ter außerordentliche Strahl e trifft parallel der kurzen Tiagosnale schwingungsrichtung beibehalten, wird infolgedessen ebenfalls nicht weiter zerlegt, sondern erfährt die ihm zukommende Abslenkung um den gleichen Betrag wie in Rhomboeder I. Treht man nun aber das Rhomboeder II gegen I um die zur Rhomsboedersläche Senkrechte, so fallen die Schwingungsrichtungen der aus I austretenden Strahlen nicht mehr mit dem Haupts

schnitt und der dazu senkrechten Gbene — den "Schwingungssrichtungen" — des Kristalls II zusammen, und dann wird jeder der aus I austretenden beiden Strahlen wieder in zwei, einen ordentlichen und einen außerordentlichen, welche parallel der langen bzw. kurzen Diagonale von II schwingen,

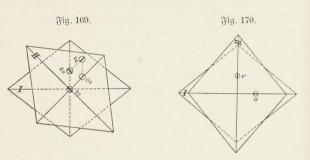

zerlegt und wir erhalten vier Bilber (vgl. Fig. 169). Besträgt die Trehung 90° (vgl. Fig. 170), so erhalten wir wieder nur zwei Bilber: Die Schwingungsrichtung des Strahls o aus I ist dann parallel der kurzen Diagonale



in II und der Strahl wird in II als außerordentlicher im Hauptschnitt abgelenkt, aber nicht in zwei zerlegt. Die Schwingungsrichtung von e aus I entspricht der des ordentslichen Strahls in II, er wird also nicht weiter zerlegt und nicht weiter abgelenkt. Bei weiterer Drehung entstehen

wieder vier Bilder, und wenn II gegen I um 180° gedreht ist, erscheint nur ein einziges Bild (Fig. 171), dessen Ent-

stehung aus Fig. 172 ohne besondere Erläuterung verständlich ist.

Wellenfläche einachfiger Aristalle. Wir sahen oben, daß die Wellenfläche für isotrope Substanzen, in denen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in allen Nichtungen die gleiche ist, eine Augel ist. Wenn wir nun für optisch einachsige doppelbrechende Substanzen die Fortpflanzungsgeschwindigseit des Lichtes für alle möglichen Richtungen mittels der Brechungsexponenten (das sind die reziprofen Werte der Fortpflanzungsgeschwindigkeit) messen, so ergibt sich solgens des: Für den ordentlichen Strahl ist der Vrechungsexponent in allen Richtungen gleich, d. h. für den ordentlichen Strahl ist weschungsexponentsischen Strahl ist die Vortpflanzungsgeschwindigkeit verschieden in

verschiedenen Nich= tungen, und zwar beim Kalfspatgleich der des ordentlichen Strahles in der Richtung der op= tischen Uchse; in allen anderen Nich=



tungen ist sie größer und hat ihr Maximum in der Richtung sent recht zur optischen Achse. Tabei verhalten sich rund um die optische Achse alle Richtungen gleich, welche mit ihr einen gleichen Winkel bilden. Taraus ergibt sich, daß die Wellensläche des außersordentlichen Strahles ein Rotation sellipsoid ist, dessen Rotationsachse parallel zur optischen Uchse ist und bessen Rotationshalbmesser sich zum Äquatorialhalbmesser verhält wie die Fortpslanzungsgeschwindigkeit des außerordentlichen Strahls in der Richtung parallel zur optischen Uchse zu der in der Richtung senkrecht zur optischen Uchse. Ta der Turchsmesser der Augel (Wellensläche des ordentlichen Strahls)

gleich ist der Rotationsachse des Ellipsoides, so erhalten wir die vollständige Wellenfläche des Lichtes für den Kalkspat, wenn wir die Fig. 173 um ihre kurze Achse rotieren lassen. Es entsteht dann eine Kugel, welche von einem Rotationsellipsoid umschlossen ist.

Wir kennen die Wellenfläche, wenn wir die Hauptsbrechungsindices kennen, und das sind der Brechungsexponent w für den ordentlichen Strahl und der Brechungsexponent s für den außerordentlichen Strahl in der Richtung senkrecht zur optischen Achse. Für Kalkspat ist (für gelbes Natriumslicht)  $\omega = 1.6583$ , z = 1.4864.  $\omega$  ist also größer wie z, und

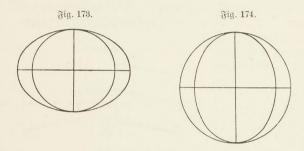

man nennt alle diejenigen optisch einachsigen Aristalle, bei denen das der Fall ist, optisch negativ. Es gibt nun auch solche, bei welchen das Verhältnis umgekehrt ist, bei denen also  $z>\omega$ , wie z. V. der Duarz, für den  $\omega=1\cdot 5442$ ,  $z=1\cdot 5533$ . Diese heißen optisch positiv, die Fortspslanzungsgeschwindigkeit des außerordentlichen Strahls ist (in der Richtung der optischen Achse gleich, in allen anderen) kleiner als die des ordentlichen und ihre Vellenfläche (Vig. 174) besteht aus einem Rotationsellipsoid, welches von einer Augel umschlossen ist.

Fig. 175 stellt den Gang der Strahlen nach der Hunghenssichen Konstruktion (analog Fig. 163) in einem doppelsbrechenden, optisch einachsigen negativen, Fig. 176 dasselbe für einen optisch positiven Kristall dar; o ist der ordentliche,  $\epsilon$  der außerordentliche Strahl. Man sieht, daß im negativen Kristall der ordentliche stärker von der ursprünglichen Richtung (S<sub>1</sub>O) abgelenkt wird als der außervordentliche; letzterer wird, wie man häufig zu sagen pslegt, in bezug auf den ordentlichen von der optischen Achse (welche in unseren Figuren zugleich Einfallslot ist) weggebrochen





("repulsive" Kristalle), während in positiven ("attraktiven") Kristallen das umgekehrte der Fall ist.

Polarisationsinstrumente. Tie Unterscheidung von einsachs und doppelbrechenden Körpern sowie die Beobachstung gewisser charafteristischer Erscheinungen der doppelsbrechenden Kristalle geschieht im polarisierten Licht, und es hat sich deshalb nötig erwiesen, Apparate zu konstruieren, welche die Untersuchung der Kristalle im polarisierten Lichte gestatten. Man erhält polarisiertes Licht einmal durch Reslexion und Brechung. Es hat sich gezeigt, daß dabei

immer ein Teil des Lichtes polarifiert ist, und am vollstommensten ist das der Fall, wenn das Licht auf die restelstierende Gene unter einem bestimmten Winkel, dem Polarissationswinkel p, einfällt. Terselbe ist sür verschiedene Substanzen verschieden (er beträgt z. B. sür gewöhnliches Glas 55%), und es gilt zwischen ihm und dem zugehörigen Brechungswinkel p' die Beziehung, daß sin p' cos p, das heißt das Maximum der Polarisation tritt ein, wenn der Einfallswinkel und der Brechungswinkel zusammen 90% bestragen. Das restelktierte Licht schwingt dann senkrecht zur Sinsallsebene; der gebrochene Strahl ist gleichfalls teilweise polarisiert, aber senkrecht zum restelktierten, er schwingt also in der Einfallsebene (vgl. Fig. 177). Turch wiederholte



Brechung an einem Glasplattensjat wird die Polarisation vollstommener. Ein weiteres besquemes Mittel zur Beschaffung polarisierten Lichtes geben uns die doppelbrechenden Kristalle; wir brauchen nur dafür zu sorgen, daß einer der beiden durch Toppelbrechung entstehensen Strahlen vernichtet wird, so

erhalten wir Licht, welches nur in einer Richtung schwingt. Tazu lassen sich z. B. die grünen oder braunen Barietäten des Minerals Turmalin verwenden; dasselbe fristallisiert in heragonalen Prismen und hat die Sigenschaft, den einen der in ihm durch Toppelbrechung erzeugten Strahlen und zwar den senkrecht zum Hauptschnitt schwingenden ordentslichen Strahl fast vollständig zu absorbieren. Geht also senkrecht zur Hauptschse Licht durch ein solches Turmalinsprisma hindurch, so tritt dasselbe als außerordentlicher Strahl, d. h. im Hauptschnitt schwingend aus. Dies polaris

sierte Licht geht durch einen zweiten parallel gestellten Turmalin ohne wesentliche Absorption durch; drehen wir aber diesen zweiten Turmalin um 90°, so daß die Schwingungs-richtung der aus dem ersten Kristall austretenden Strahlen mit der Schwingungsrichtung für den ordentlichen Strahlen mit der Schwingungsrichtung für den ordentlichen Strahlen absorbiert und die beiden gekreuzten Platten erscheinen beim Turchblicken dunkel. Zur Untersuchung von Kristallen des dient man sich einer sogenannten "Turmalinzange", d. h. man hat zwei parallel der Hauptachse geschnittene Turmalinplatten in drehbaren Fassungen zangenartig verbunden, so daß die Kristallplatte leicht dazwischen geklemmt werden kann.

Der Turmalin aber läßt sich nur in beschränktem Maße verwenden, weil er infolge seiner dunklen Farbe zu viel

Licht wegnimmt. Man bedient sich deshalb jest fast ausschließlich des aus farblosem Kalfspat bestehenden, nach seinem Ersinder benannten Nicolschen Prismas (oder "Nicol" schlechtweg). Tasselbe wird in solgender Weise hergestellt: Man spaltet aus möglichst klarem Kalfspat ein Rhoms boeder heraus, dessen Hauptschnitt ABCD in Fig. 178 dargestellt ist. Tie oberen und unteren Endslächen werden so abgeschlissen, daß sie mit den vertikalen Kanten einen Winkel von 68° (statt von 71°) bilden, das Rhomboeder dann in der Richtung

Fig. 178.



BD senkrecht zum Hauptschnitt und senkrecht zu den neu angesichlissen Flächen durchschnitten und die beiden Hälften mit Kanadabalsam (Brechungsexponent  $n=1\cdot 536$ ) wieder zussammengekittet. Fällt nun auf ein solches Prisma parallel der Längsrichtung ein Lichtskrahls, so wird derselbe in zwei Strahlen zerlegt. Ter ordentliche o erhält eine solche Richtung, daß er an

der Kanadabalsamschicht total restektiert, auf die Seitenfläche des Prismas geworfen und dort durch eine schwarze Fassung absorbiert wird. Der außerordentliche e, welcher für den so regulierten Gang den gleichen Brechungsexponenten besitt wie der Kanadabalsam, geht ohne Ablenkung durch das Prisma und die Kanadabalsamschicht hindurch. Es tritt also aus einem solchen Nicol nur der außerordentliche Strahs, vollständig polarisiert und im Hauptschnitt schwingend aus. Zweisolcher Prismen lassen, wenn ihre Schwingungsrichtungen



(die Hauptschnitte) gekreuzt sind, gar kein Licht durch, da das aus dem ersten austretende polarisierte Licht dann im zweiten als ordentslicher trahl hinaus reslektiert wird.

Die zur Kristalluntersuchung gebrauchten Polarisationsinstrumente sind nun so konstruiert, daß die Kristallplatte bequem zwischen zwei Nicols gebracht werden und zwischen denselben in ihrer

Ebene auf einem drehbaren Objektisch gedreht werden kann. Die Anordnung ist gewöhnlich vertikal, wie beim Mikrostop. Durch einen Spiegel wird das gewöhnliche Licht in einen Nicol, den sogenannten Polarisator geworsen, tritt aus diesem polarisiert aus, passiert dann das auf einem drehbaren Objektisch besindliche Präparat und geht dann durch den zweiten Nicol, den Analysator. Durch eingeschaltete Linsen wird der Gang der Lichtstrahlen so geregelt, daß sie entweder alle in paralleler Nichtung das Objekt durchsehen (Fig. 179) (Beobachtung im parallelen Licht), oder daß sie konvergieren und dadurch die Erscheinungen zur Anschauung gebracht werden, welche der Kristall zeigt, wenn polarisiertes Licht gleichzeitig in mögs

lichst verschiedenen Richtungen hindurchgeht (Beobachtung im konvergenten Licht, val. die schemat. Fig. 180).

Erscheinungen im parallelen polarisierten Licht. Bringt man einen isotropen Körper (amorphe Substanzen oder reguläre Kristalle) auf den Objektträger eines Polarisationsinstrumentes, so wird an der Polarisation der durchgehenden Strahlen nichts geändert. Insbesondere erfährt bei gekreuzten Nicols (welche man gewöhnlich zur Beobachtung anwendet) das dunkle Gesichtsfeld keine Aushellung, auch nicht, wenn man das Objekt in seiner

Ebene dreht. Dasselbe gilt für Platten optisch ein = achsiger Rristalle, welche (senkrecht zur optischen Uchse) parallel der Basisgeschnitten sind, in denen also die Lichtstrahlen in der Richtung der optischen Uchse sich fortspflanzen. Sie erscheinen zwischen gekreuzten Nicols



dunkel und bleiben auch bei einer Trehung in ihrer Ebene dunkel. Anders verhalten sich Platten, welche schief oder parallel zur optischen Achse geschnitten sind. Bringen wir eine solche bei (künstlich erzeugtem) einfarbigem Licht zwischen gekreuzte Nicols, so erscheint sie im allgemeinen hell. Drehen wir sie dann in ihrer Ebene, so nimmt die Helligkeit ab, dann wird die Platte dunkel und bei weiterer Trehung alle mählich wieder hell, die Helligkeit erreicht ein Maximum, nimmt wieder ab, verschwindet ganz usw. Bei einer Trehung um 360° beobachten wir viermal, immer nach je 90°, Dunkelheit ("Auslöschung") und dazwischen viermal ein Maximum der Helligkeit. Zur Erklärung dieser Erscheinung vergegenwärtige man sich folgendes: Tas Licht tritt aus

dem Volarifator mit einer bestimmten Schwingungsrichtung aus. Liegt der Kriftall fo, daß eine feiner Schwingungs= richtungen der des Polarifators parallel ift, so geht der Licht= strahl unzerlegt und mit unveränderter Schwingungsrichtung (vergleiche den Versuch mit Kalkspat S. 112) durch und wird durch den Analysator ausgelöscht. Da der Kristall zwei aufeinander senfrechte Schwingungsrichtungen besitt, muß das bei der vollen Umdrehung viermal geschehen. | Es er= scheint dann also jedesmal der Kristall dunkel, wenn eine feiner Schwingungsrichtungen dem Hauptschnitt eines Nicols parallel ift, und da man letteren kennt, kann man auf diese Weise die Schwingungsrichtungen (Auslöschungsrichtungen) in ihrem Charafter nach unbefannten Kristallen bestimmen. Sind aber die Schwingungsrichtungen des Kriftalls schief zu denen des Nicols, fo muß Helligkeit eintreten. Das aus dem Polarisator austretende Licht wird im Kristall in zwei Strahlen zerlegt, welche senkrecht zueinander schwingend auf den Analysator treffen; dort geht ein Teil als ordent= licher Strahl verloren (vermöge der Konstruktion des Nicols). ein anderer geht aber als außerordentlicher Strahl durch. Wendet man ftatt des einfarbigen homogenen Lichtes zu= fammengesettes weißes an, so löscht die Blatte aus, wie im einfarbigen Licht, wenn ihre Schwingungsrichtungen den Schwingungsrichtungen der Nicols parallel sind. In den Zwischenstellungen erscheint die Platte farbig, ver= schieden je nach ihrer Dicke und der Stärke der Doppelbrechung, infolge der Interferenzen, welche zwischen den beiden aus dem Kriftall austretenden Strahlen stattfinden.

Erscheinungen im konvergenten Licht. Es haben für uns nur die Erscheinungen Interesse, welche eine senk-recht zur optischen Achse geschnittene Platte zeigt. An einer solchen beobachten wir nämlich ein sogenanntes Achsenbild, welches im einfarbigen Licht bei gefreuzten Nicols aus einem

System dunkler Ringe mit einem dunklen Kreuz besteht (vgl. die schematische Fig. 181). Die Balken des Kreuzes sind parallel der Schwingungsrichtung der Nicols, durch eine Trehung der Platte in ihrer Ebene ändert sich das Bild

nicht. Stellt man die Nicols parallet, so tritt an Stelle des dunklen Kreuzes Helligkeit und die dunklen Kreuzes Helligkeit und die dunklen Kinge liegen da, wo bei gekreuzten Nicols helle waren. Im weißen Licht erblicht man bei gekreuzten Nicols das dunkle Kreuz miteinem Syftemfarbiger Ringe; bei parallelen Nicols ift das Kreuz hell, die Farben der Ringe sind den durch gekreuzte Ricols erzeugten komplementär.



Elastizitätsflächen. Clastizitätsachsen. Um bie Verhältnisse der Ausbreitung des Lichtes in doppelbrechenden

Kristallen leicht übersehen zu können, bedient man sich mit Vorteil der sogenannten "Clastizitätäflächen". Dieselben sind konstruiert auf Grund der Anschauung, daß die Fortpslanzungsgeschwindigkeit abhängig ist von der optischen Elastizität, welche in der Richtung der Lichtschwingunzen, d. h. in der Richtung der Versichiebung der Ütherteilchen — alsosenstrecht zur Fortpslanzungszichtung — herrscht. Den Wert der



optischen Elastizität leitet man ab aus der Fortpslanzungsseschwindigkeit, d. h. also aus den Brechungserponenten sür die entsprechenden Richtungen. Auf diese Weise ergibt sich num für einen optisch negativen einachsigen Aristall eine Clastizitätssläche, welche die Form eines Rotationsellipsoids hat (vgl. Tig. 182,

welche einen Hauptschnitt desfelben darstellt), dessen Rotationsachse aa mit der optischen Achse zusammenfällt und die längere Achse ist. Denn sie gibt die Schwingungsrichtung und die optische Clastizität an für den im Sauptschnitt schwingenden außerordentlichen Strahl, welcher sich senkrecht zur optischen Achse, also in der Rich= tung oo fortvilanzt und (wie aus der Wellenfläche Fig. 173 S. 118 ersichtlich) die größte Fortpflanzungsgeschwindigkeit hat. Die Schwingungsrichtung des parallel oo fich fort= pflanzenden ordentlichen Strahls ift fentrecht zum Saupt= schnitt. d. h. senkrecht zur Papierebene und senkrecht zu aa, und die optische Clastizität wird, da der Querschnitt des Ellivsoids ein Kreis ift, durch den Durchmeffer oo angegeben. Um die Schwingungsrichtung und die Verhältniffe der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in einer beliebigen Richtung 3. B. 80 festzustellen, hat man nur senkrecht zu dieser Richtung eine Chene del durch den Mittelpunkt des Ellip= soids zu legen. Dieselbe schneidet die Clastizitätsfläche in einer Ellipse, und Schwingungsrichtung und Fortpflanzungs= geschwindigkeit werden angegeben durch die Hauptachsen der= felben, in unserem Falle für den außerordentlichen Strahl durch die im Sauptschnitt liegende Achse Od, für den ordent= lichen durch die senkrecht dazu (und senkrecht auf der Bapier= ebene) stehende Achse, welche gleich Oo ist. Je mehr die Richtung OS fich der Richtung aa (der optischen Achse (nähert, desto geringer wird der Unterschied zwischen Od und Oo, bis schließlich für OS | aa Od = Oo wird, d.h. keine Doppel brechung mehr ftattfindet. Für optisch positive Aristalle (vgl. die Wellenfläche Fig. 174 auf S. 118) hat das Glaftizitätsellipsoid die inverse Form, d. h. die Rotationsachse ist die kürzere, der Aguatorialdurchmesser die längere Achse (Fig. 183).

Elastizitätsfläche optisch zweiachsiger Kristalle. Für die Kristalle des rhombischen, monoklinen und

triflinen Systems ist die Elastizitätssläche ein dreiachsiges Ellipsoid, welches drei auseinander senkrechte Hauptachsen hat, von denen die eine XX der größten, die andere ZZ der kleinsten und die dritte YY einer mittleren Elastizität entspricht. Die durch die drei Achsen bestimmten Gbenen sind die Symmetrieebenen des Ellipsoids und heißen Hauptsschnitte. Der durch die Achsen X (größte Elastizität) und Z (kleinste Elastizität) bestimmte Hauptschnitt ist in Fig. 184 dargestellt. Schwingungsrichtungen und Verhältnisse der Fortpslanzung erhalten wir hier ebenfalls, indem wir senksrecht zu der Richtung der Strahlen einen Schnitt durch den Mittelpunkt des Ellipsoids gelegt denken; die entstehenden





Ellipsen geben durch ihre Achsen Schwingungsrichtung und Elastizität an. Alle Schnitte durch das Ellipsoid sind Ellipsen bis auf zwei, welche Kreise sind. Die Schnittlinien derselben mit dem Hauptschnitt XZ sind in Fig. 184 durch die Braden  $m_1$   $m_1$  und  $m_2$   $m_2$  augegeben; die Länge  $Om_1$  dzw.  $Om_2$  ist gleich der (senkrecht zur Papierebene stehenden) Uchse mittlerer Clastizität OY. In der Richtung normal zu diesen Kreisen haben die beiden durch Doppelbrechung entstehenden Strahlen gleiche Fortpslanzungsgeschwindigkeit, und man des zeichnet diese Richtungen  $(s_1$   $s_1$  und  $s_2$   $s_2$ ), weil sie eine gewisse Unalogie mit der optischen Achse der einachsigen Kristalle zeigen,

als die optischen Achsen und die Aristalle dieser Art als die optisch zweiachsigen. Die Elastizitätsachsen XX und ZZ halbieren die Winkel der optischen Achsen, und man nennt die jenige Elastizitätsachse, welche den spitzen Winkel halbiert, die spitze Visektrix oder 1. Mittellinie, die, welche den stumpsen halbiert, die stumpse Visektrix oder 2. Mittelslinie. Die optischen Achsen liegen, wie leicht einzusehen, immer im Hauptschnitt XZ, die Achse mittlerer Elastizität steht senkrecht auf diesem, d. h. auf der Ebene der optischen Achsen, und heißt auch die optische Normale. Die Lage der optischen Achsen, d. i. die Größe ihres Winkels, ist in verschiedenen Substanzen verschieden. Man neunt optisch positiv diesenigen, dei denen die spitze Vissektrix Achse kleinster Elastizität, optisch negativ diesenigen, bei welchen die spitze Vissektrix Achse größter Elastizität ist.

Die Wellenfläche zweiachsiger Kristalle ist ein kompliziertes Gebilde, auf welches hier nicht weiter eingegangen

werden fann.

Erscheinungen zweiachsiger Kristalle im polarissierten Licht. Was zunächst die Erscheinungen im paralstelen Licht angeht, so ist hervorzuheben, daß es im Gegensat wen den einachsigen Kristallen bei den zweiachsigen keine Schnitte gibt, welche bei der Trehung zwischen gekreuzten Nicols vollständig dunkel bleiben. Platten, welche senkrecht zu einer optischen Uchse geschnitten sind, kommen nur in seltenen Fällen zur Beodachtung, da die optischen Achsen nicht mit den leicht sestzuhellenden kristallographischen Hahren nicht mit den leicht sestzuhellenden kristallographischen Hahren Nicols hell und behalten bei der Trehung ihre Helligkeit dei. Alle anderen erscheinen hell dzw. farbig und löschen bei der Trehung aus, wenn eine ihrer Schwingungsrichtungen der Schwingungsrichtung eines Nicols parallel ist. Im konspergenten Licht bieten die am meisten charakteristische

Erscheinung Platten, welche senkrecht zur spitzen Bisektrig geschnitten sind. Eine solche Platte zeigt zwischen gekreuzten Nicols im einfarbigen Licht ein Achsenbild, von welchem die Fig. 185 eine schematische Tarkellung gibt. Die Platte befindet sich dabei in der Stellung, daß die Ebene der optischen Achsen der Schwingungsrichtung eines Nicols parallel ist. Wir erkennen ein dunkles Areuz, dessen Balken den Schwingungsrichtungen der Nicols parallel sind. Diesienigen Stellen, wo die in der Richtung der optischen Achsen durch den Kristall gehenden Strahlen austreten, sind von dunklen ovalen Ringen umgeben, welche von einer Anzahl dunkler Lemniskaten umschlossen werden. Das Bild zeigt





Symmetrie nach der Ebene der optischen Achsen, welche dem Hauptschnitt XZ entspricht, und der darauf senkrechten, dem Hauptschnitt YZ. Treht man nun die Platte in ihrer Ebene, so ändert sich das Bild insosern, als das Kreuz zu zwei Hyperbeln außeinandergeht. Fig. 186 zeigt das Achsens bild in der sogenannten Diagonalstellung, d. h. in der Stellung, in welcher die Sbene der optischen Achsen mit den Schwingungsrichtungen der Nicols einen Winkel von 45° einschließt. Die Scheitelpunkte der Hyperbeln bezeichnen die Stellen, wo die optischen Achsen austreten; die Entfernung derselben voneinander ist deshalb nur abhängig von der

Größe des Winkels der optischen Achsen, aber unabhängig von der Dicke der Platte, welche bei einachsigen und zweisachsigen Kristallen die Entfernung der dunklen Kurven deseinflußt. Dreht man dann weiter, so gehen die Hyperbeläste wieder zusammen, dis dei 90° wieder das Kreuz der Anfangsstellung entsteht. Dieses Sichöffnen des dunklen Kreuzes ist eine für die zweiachsigen Kristalle äußerst charakteristische Erscheinung, und sie gestattet die Unterscheidung von einachsigen Kristallen — bei denen dei der Drehung das Kreuz unverändert bleibt — auch dann, wenn das Uchsenbild wenig deutlich ist. Im weißen Licht erblicht man das dunkle Kreuz bzw. die Hyperbeln wie im eins

farbigen, die Kurven sind aber farbig.

Rur andeutungsweise sei hier auf die Difperfion der optischen Achsen und der Glastizitätsachsen hingewiesen. Wir fahen oben (S. 112), daß die Fort= pflanzungsgeschwindigkeit und demgemäß die Ablenkung bei der Brechung für Licht verschiedener Farben verschieden ist. Daher entsteht die bekannte Erscheinung des Spektrums, und daher kommen die bunten Interferenzfarben, welche wir bei der Beobachtung doppelbrechender Kriftalle im volarisierten Licht wahrnehmen, wenn wir statt des ein= farbigen homogenen zusammengesettes, also z. B. weißes Tageslicht zur Beleuchtung anwenden. Bei den einachsigen Rriftallen fällt die optische Achse für alle Farben mit der triftallographischen Sauptachse (der Sauptsummetrieachse) zusammen. Bei den zweiachsigen dagegen ift die Lage der optischen Achsen abhängig von der Größe der Elastizitäts= achsen, d. h. von der Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Es ist also einleuchtend, daß die Lage der optischen Achsen für verschiedene Farben eine verschiedene sein muß, und so haben wir bei allen zweiachsigen Kristallen eine Difper= sion der optischen Achsen. Aber auch die Glaftizitäts= achsen haben — abgeschen von ihrer verschiedenen Größe eine verschiedene Lage für verschiedene Farben. Nur im rhombischen System ist ihre Lage, vermöge der Sym= metrieeigenschaften, für alle Farben die gleiche - sie fallen mit den fristallographischen Achsen (den Symmetrie= achsen) zusammen. Im monoklinen Sustem, wo nur eine Symmetrieachse vorhanden ist, hat auch nur eine Glaftizitäts= achse (welche mit der Symmetrieachse zusammenfällt) die gleiche Lage für alle Farben, während die anderen beiden und ihnen entsprechend die optischen Achsen für die ver= schiedenen Farben mehr oder weniger dispergiert sind. Im triklinen Suftem endlich haben alle Glaftizitäts= und die optischen Achsen für verschiedene Farben verschiedene Richtungen. Und während im monoklinen Snitem die Difpersion noch das Vorhandensein einer Symmetrieebene erkennen läßt, ift sie im triklinen vollständig afnmmetrisch. Die Art der Dispersion erkennt man leicht an der Farben= verteilung, welche das Achsenbild im weißen Licht zeigt, doch würde ein näheres Eingehen darauf uns hier zu weit führen.

Zirkularpolarisation. Manche Substanzen haben die Eigenschaft, die Polarisationsebene des Lichtes zu drehen. Bringt man ein Präparat einer solchen Substanz im parallelen einfarbigen Lichte zwischen gekreuzte Nicols, so erscheint dasselbe nicht — wie es normalerweise der Fallsein sollte — dunkel, sondern hell, und die Dunkelheit tritt erst ein, wenn man den einen Nicol gegen den anderen um einen bestimmten Winkel dreht. Dieser Winkel heißt der Drehungswinkel und ist sür verschiedene Substanzen verschieden. Bei gleicher Substanz ist er proportional der Dicke der Platte und bei gleicher Plattenstärke am größten für violettes, am kleinsten für rotes Licht. Derselbe be-

trägt 3. B.

für die Frauenhoferschen Linien....BDF H für eine 1 mm dicke Platte von chlorfaurem Natron 2,27° 3,13° 4,67° 7,17° für eine desaleichen von

Bei Flüssigkeiten und einfach brechenden Kristallen sindet die Trehung in allen Richtungen in gleicher Weise statt, bei den doppelbrechenden nur in der Richtung der optischen Achse. Bon den meisten zirkularpolarisierenden Kristallen sind zwei Modisikationen bekannt, von denen die eine nach rechts, die andere um den gleichen Betrag nach links dreht, so z. B. beim Duarz, wo die rechtsdrehenden Kristalle sich von den linksdrehenden auch äußerlich, durch das Austreten der rechten dzw. linken tetartoedrischen Formen unterscheiden (vgl. S. 77). Im konvergenten Licht zeigen die doppelsbrechenden zirkularpolarisierenden Kristalle ein Achsendild, welches sich von dem gewöhnlichen nur dadurch unterscheidet, daß der mittelste Teil des dunklen Kreuzes — innerhald des ersten Ringes — sehlt und statt dessen die Farbe aufstritt, welche im parallelen Licht die ganze Platte zeigt.

Im zusammengesetzen weißen parallelen polarisierten Licht tritt auch, wenn man den Analysator dreht, keine Dunkelheit ein, da der Trehungswinkel für verschiedene Farben verschieden ist. Es ändern sich aber bei der Trehung des Nicols die Farben, und zwar folgen dieselben bei einem rechtsdrehenden Kristall in der Reihenfolge des Spektrums, wenn man nach rechts, bei einem linksdrehenden, wenn man nach links dreht. Im weißen konvergenten Licht vers

hält sich das Mittelfeld in analoger Weise, während die anderen Teile des Achsenbildes nicht vom gewöhnlichen abweichen.

Legt man eine rechts- und eine linksdrehende Platte eines doppelbrechenden zirkularpolarisierenden Kristalls aufseinander, so zeigen sich im konvergenten Licht im Mittelseld eigentsimliche dunkle Kurven, welche man als Airysche Spiralen bezeichnet.

Für die Erklärung der Zirkularpolarisation interessant ist die Tatsache, daß, wenn man eine Anzahl von Glimmersplatten (Glimmer ist optisch zweiachsig) wendeltreppenartig übereinander schichtet, die Mitte einer solchen Kombination die gleichen Erscheinungen zeigt, wie ein zirkularpolarisierender Kristall.

Absorption des Lichtes in Kriftallen. In allen Körpern wird ein Teil des eindringenden Lichtes ver= nichtet — "absorbiert". Ist die Absorption gering, so ist der Körper durchsichtig, ist sie stark, so wird er undurch= sichtig; ist sie für alle Farben gleich, so erscheint er im durchfallenden Lichte farblos, ift sie für verschiedene Farben verschieden, so erscheint er farbig. Für die Absorption gelten analoge Gesetse wie für die Fortpflanzung des Lichtes. In isotropen Körpern ist sie in allen Richtungen gleich stark. In einachsigen Kristallen ist sie verschieden für den ordentlichen und den außerordentlichen Strahl, für ersteren in allen Richtungen gleich, für letteren verschieden, je nach der Reigung zur optischen Achse. In der Richtung der optischen Achse ist die Absorption für beide Strahlen gleich, in der Richtung senkrecht dazu ist das Maximum der Verschiedenheit. Besonders deutlich ist die Erscheinung bei farbigen Kristallen, welche in verschiedenen Richtungen ver= schiedene Farben zeigen, weshalb man sie als Dichrois= mus oder richtiger Pleochroismus bezeichnet. So ift 3. B. beim Turmalin, in welchem der ordentliche Strahl

fast vollständig absorbiert wird, der Unterschied der Farbe parallel und fenkrecht zur optischen Achse schon mit bloßem Auge sichtbar. Um geringere Unterschiede zu beobachten, bedient man sich des Saidingerschen Dichroftops, vermittels deffen man die Farben beider Strahlen neben= einander sehen kann, oder eines Nicolschen Prismas, durch welches man erst die Strahlen der einen und dann nach entsprechender Drehung die der anderen Schwingungs= richtung prüft. In zweiachsigen Kristallen ift die Absorp= tion in allen Richtungen verschieden und es gibt eine Achse größter, kleinster und mittlerer Absorption, welche auf= einander fentrecht find, analog den Glaftigitätsachsen. Beispiele für besonders starken Pleochroismus bieten der Dichroit oder Cordierit (gelbbraun - hellblau - dunkel= blau) und der Glaukophan (hellbraungelb — violett ultramarinblan).

Optische Charakteristik der Kristallsusteme. Es wurde schon verschiedentlich darauf hingewiesen, daß die Kristalle verschiedener Susteme sich optisch verschieden vershalten. Das Wichtigste ist im folgenden zusammengestellt:

Regulär. Die Aristalle des regulären Systems sind isotrop. Zwischen gekreuzten Nicols bleiben im parallelen Licht alle Schnitte in allen Richtungen dunkel; im konsvergenten Licht kein Achsenbild.

Tetragonal und hexagonal. Die Kristalle beider Systeme verhalten sich optisch gleich. Sie sind doppels brechend, optisch einachsig, die optische Achse ist parallel der kristallographischen Hauptachse.

Platten parallel der Basis (sentrecht zur optischen Achse) bleiben bei gefreuzten Nicols im parallelen Licht dunkel, im konvergenten Licht zeigen sie ein Achsenbild (Fig. 181, S. 125).

Platten parallel einer Fläche der Prismenzone zeigen bei gekreuzten Nicols im parallelen Licht gerade Auslöschung (parallel und senkrecht zur Prismenkante). Platten parallel einer Pyramidenfläche löschen parallel und senkrecht zur Mittelkante auß, eine Außlöschungsrichtung halbiert den Winkel an der Polecke; auf der Rhomboederfläche sindet diagonale Außlöschung statt. (Fig. 187 zeigt die Außlöschungsrichtungen auf verschiedenen Flächen eines tetragonalen Aristalls; Fig. 188 auf den Flächen eines Rhomboeders.)

Rhombisch. Toppelbrechend, zweiachsig. Die optischen Elastizitätsachsen sind parallel den kristallographischen Uchsen (Symmetrieachsen). Die Gbene der optischen Uchsen ist parallel einer der Flächen der drei Pinakoide. Die Uus-



löschung 1) ist gerade (d. h. parallel den Kanten) auf den Flächen der Pinakoide, Prismen und Domen, schief auf den Phramidenslächen. Kein Schnitt bleibt dunkel. (Bgl. Fig. 189.)

Monoklin. Toppelbrechend, zweiachsig. Eine der optischen Elastizitätsachsen ist parallel der Orthoachse: ist es die mittlere (optische Normale), so ist die Ebene der optischen Achsen parallel dem Alinopinakoid (der Symmetrieebene); ist es eine der Bisektrizen, so ist sie senkrecht zum Alinopinakoid. Die Auslöschung ist auf den Flächen

<sup>1)</sup> Bezieht sich hier wie im folgenden auf paralleles polarisiertes Licht.

der orthodiagonalen Zone (Orthopinakoid, Orthodomen, Bajis) gerade, d. h. parallel oder senkrecht zu einer zur Orthoachse parallelen oder normalen Kante; auf den



Flächen der Prismen, Phramiden und Klinodomen ist die Auslöschung schief. Das Maximum der Schiefe sindet sich auf dem Klinopinakoid, auf symmetrisch liegenden Flächen sind auch die Auslöschungsrichtungen symmetrisch. Kein Schnitt bleibt dunkel. Fig. 190 veransschaulicht diese Verhältnisse.

Triklin. Doppelbrechend, zweiachjig. Zwischen optischer Orientierung und

fristallographischen Richtungen bestehen keinerlei Beziehungen.

# Thermische Eigenschaften der Aristalle.

Was zunächst die Wärmestrahlung angeht, so sind deren Verhältnisse durchaus analog denen der Lichtstrahlung. Die Wärmestrahlen werden reslektiert, einsach und doppelt gebrochen, polarisiert und absorbiert, wie die Lichtstrahlen; daß die quantitativen Verhältnisse sücht, braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden. Die optisch einsachbrechenden Kristalle sind auch für die Wärme einsachbrechenden Kristalle sind auch für die Wärme einsachbrechend. In den optisch einachsigen Kristallen werden auch die Wärmestrahlen doppelt gebrochen und senkrecht zueinander polarisiert; nur in der Richtung der optischen Achse sindet keine Doppelsbrechung statt. Duarz dreht auch die Polarisationsebene der Wärmestrahlen. Ebenso scheinen sich zweiachsige Kristalle gegen Wärme analog zu verhalten wie gegen Licht.

Die Absorption der Wärmestrahlen ist in manchen Substanzen sehr stark; so läßt 3. B. der ganz durchsichtige Kalialaun so gut wie keine Wärme durch, d. h. er ist adiastherman. Lösungen von Kalialaun werden deshalb vielsach angewandt, um empfindliche Objekte vor Einwirkung der Wärme zu schützen. Zu den für Wärme am besten durchslässigen (diathermanen) Substanzen gehört Chlornatrium, Chlorkalium und das undurchsichtige Chlorsilber.

Verhältnismäßig leicht zu bestimmen sind die Verhält= niffe ber Wärmeleitung nach einer von Sengrmont angegebenen Methode. Man überzieht die zu untersuchende Kristallfläche mit einer dünnen Schicht von Wachs und er= wärmt dann eine Stelle der Kriftallfläche mittels einer heißen Metallsvike. In der Umgebung der Spike schmilzt bas Wachs und aus der Form der geschmolzenen Partie, welche von der isothermischen Kurve begrenzt wird, läßt sich die Art der Ausbreitung der Wärme erkennen. Bei einfachbrechenden Kristallen ist die isothermische Kurve auf allen Flächen ein Kreis, d. h. die Wärme pflanzt sich in allen Richtungen in gleicher Weise fort. Bei optisch einachsigen Kristallen entsteht nur auf der Basis ein Kreis, auf den anderen Flächen Ellipsen, deren lange oder kurze Achse im Hauptschnitt liegt. Die optische Achse ist also auch eine thermische Achse. Bei optisch zweiachsigen Kristallen gibt es eine Richtung größter, kleinster und mittlerer Wärmeleitung, welche aufeinander fentrecht find.

Gleichfalls von der Kristallform abhängig ist die Ausschnung durch die Bärme. Alle Körper ändern bei einer Temperaturänderung ihr Bolumen, die meisten dehnen sich bei steigender Temperatur aus. Bei amorphen Körpern und regulären Kristallen ist die Bolumenänderung in allen Richtungen die gleiche, bei doppelbrechenden einachsigen Substanzen hat sie ein Maximum oder Minimum in der Richtung der optischen Achse, ein Minimum oder Maximum senkrecht dazu, bei zweiachsigen Kristallen sind drei aussenkrecht dazu, bei zweiachsigen Kristallen sind drei ausse

einander senkrechte Richtungen die Achsen größter, kleinster und mittlerer Ausdehnung. Es ist einleuchtend, daß bei allen Kristallen, bei welchen die Ausdehnung in verschiedenen Richtungen verschieden ist, die Reigungswinkel gewisser Kristallslächen, z. B. der Byramidenslächen, sich ändern müssen. Im allgemeinen sind diese Anderungen innershalb der geringen Schwankungen, welche die Temperatur der Luft erfährt, so gering, daß sie mit unseren Instrumenten kaum zu bestimmen sind. Mittels besonders konstruierter Kristallserhitungsapparate hat man aber doch solche Anderungen der Kristallwinkel in verschiedenen Fällen konstatieren können.

Bon besonderem Interesse ist der Ginfluß der Wärme auf Die optischen Gigenschaften. In den meisten Körpern nimmt mit Erhöhung der Temperatur die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes zu. bzw. der Brechungserponent ab und auch dabei zeigt sich wieder ein verschiedenes Verhalten bei den drei Klassen der isotropen, einachsigen und zweiachsigen Kriftalle. Während bei den ersten die Anderung in allen Richtungen gleich ist, ist das bei einachsigen nur in den Richtungen der Fall, welche gleiche Winkel mit der optischen Achse einschließen. Die Anderung der Brechungserponenten w und & ist ver= schieden, beim Quarz 3. B. nehmen sie mit steigender Tem= peratur ab, beim Kalfipat zu und zwar s stärker als w. Für optisch zweiachsige Kristalle ist die Anderung der Brechungsindizes in drei aufeinander fentrechten Rich= tungen verschieden. So zeigt z. B. bei steigender Tem= peratur Gips in der Richtung der größten Ausdehnung durch Wärme die größte, der mittleren Ausdehnung durch Wärme die mittlere, der fleinsten Ausdehnung durch Wärme Die kleinste Abnahme des Brechungservonenten.

Naturgemäß ändert sich mit den Brechungsindizes auch der Winkel der optischen Achsen. Beim Gips liegt die

Ebene der optischen Achsen in der Symmetrieebene. Für rotes Licht ist der Winkel

$$2E = 75^{\circ} 58'$$
 bei  $47^{\circ}$ 
 $59^{\circ} 19'$  "  $71,5^{\circ}$ 
 $39^{\circ} 1'$  "  $95,5^{\circ}$ 
 $0^{\circ}$  "  $116^{\circ}$ .

Bei 116° erscheint also der Gips für rotes Licht einsachsig, bei höherer Temperatur wird er wieder zweiachsig, die Ebene der optischen Achsen liegt dann aber senkrecht zur Symmetrieebene. Auch bei manchen Feldspaten (Sanidin) ändert sich die Lage der Ebene der optischen Achsen beim Erhitsen.

Ginfluß des Druckes auf die optischen Gigen= schaften. Optische Anomalien. Durch Druck ober Bug können ifotrope Substanzen doppelbrechend werden. Co beobachtet man in Gläfern, welche gepreßt werden oder in benen infolge rascher Abfühlung innere Spannungen entstanden sind, zwischen gefreuzten Nicols im parallelen Licht Streifensnsteme, welche mit den im konvergenten Licht erzeugten Achsenbildern der Kristalle eine gewisse Ahnlichkeit haben. Sie unterscheiden sich von letteren, abgesehen Davon, daß sie im parallelen Licht auftreten, dadurch, daß sie an den Ort gebunden sind - also mit einer Parallel= verschiebung der Platte ihre Lage im Gesichtsfeld des Instrumentes ändern, was bei den Kristallachsenbildern, die von der Richtung abhängig find, nicht der Fall ift. Reguläre Priftalle werden durch Druck doppelbrechend; einachsige bleiben einachsig, andern aber die Stärke der Doppelbrechung, wenn sie in der Richtung der optischen Achse gepreßt werden, und werden zweiachsig, wenn der Truck in anderen Richtungen wirkt. Bei zweiachsigen Kri= stallen ändert sich der Winkel der optischen Achsen, so daß

ein solcher Kristall unter Umständen für eine bestimmte Farbe einachsig erscheinen kann.

Die optischen Anomalien, welche manche amorphe Körper und verschiedene Kristalle zeigen, sind in vielen Fällen aufsolche Druck-oder Spannungserscheinungen zurückzusühren.

# Magnetische und elektrische Eigenschaften ber Kristalle.

Die magnetischen und elektrischen Eigenschaften der Kriftalle stehen im großen und ganzen ebenso im Einklang mit den optischen wie die thermischen. Es follen hier nur furz die Erscheinungen der Byroelektrizität erörtert werden. Manche Kristalle haben nämlich die Gigenschaft. bei einer Temperaturänderung elektrisch zu werden, und zwar derart, daß in bezug auf eine bestimmte Richtung im Rristall, die sogenannte elektrische Achse, der eine Pol entgegengesetzte Elektrizität zeigt wie der andere. Da Die Summetrie, wie wir sie für die geometrischen Eigen= schaften kennen lernten, auch für die physikalischen gewahrt bleibt, so fällt eine solche elektrische Achse immer mit einer polaren geometrischen Achse zusammen. Man nennt die Erscheinung Phroelektrizität, und denjenigen Pol, der bei der Abkühlung nach vorhergegangener Erhibung negativ wird, den analogen, den, der bei der Abkühlung positiv wird, den antilogen. Die Elektrizität tritt nur auf bei Anderung der Temperatur, und verschwindet, sobald die Temperatur konstant wird. Sie ist an beiden Volen gleich stark und gehört nicht einer bestimmten Stelle der Ober= fläche an; sie ist unabhängig von der Länge des Kristalls in der Richtung der elektrischen Achse und proportional Dem Betrag der Temperaturänderung, sowie dem Quer= schnitt des Kristalls.

Um die Verteilung der Clektrizität an den Kristallen gut sichtbar zu machen, bedient man sich des folgenden Versahrens: Man erhitt den Kristall im Luftbade und bestäubt ihn dann mit einem Gemenge von Schwefel und Mennige mittels eines blasebalgähnlichen "Vestäubers", in dessen Mundstück ein Netz eingesetzt ist. Tabei wird der gelbe Schwefel negativ elektrisch und setz sich am positiven, die rote Mennige wird positiv und setz sich am positiven, die rote Mennige wird positiv und setz sich am negativen Volfest. Die bekanntesten Beispiele sür diese Erscheinungen bieten Turmalin, dei welchem die kristallographische Hauptachse die elektrische Achse und in den meisten Fällen der slächenärmere Pol der analoge ist, und der regulär tetraedrische Voracit, in welchem die trigonalen Uchsen die elektrischen Uchsen sied entgegengesetzes elektrisches Verhalten.

#### Register.

Abgeleitete Ppramide 55. Ableitungskoeffizient 18. Absorption des Lichtes 133. Uchsen, fristallogr. 15. —, optische 114, 128. Achsenbild 124, 129. Achsenverhältnis 16. Achtundvierzigflächner 39. Abiatherman 137. Mirniche Spiralen 133. Mit 103. Umorph 7. Analoger Pol 140. Unalnfator 122. Anhydrit 105. Unisotrop 108. Unlegegoniometer 13. Antiloger Pol 140. Apatit 79, 105. Apophyllit 105. Uragonit 87, 100, 102. Ufnmmetrische Klaffe 33. Akfiguren 106. Augit 27, 94, 103, 105. Ausdehnung durch Wärme Auslöschung 123. Außerordentlicher Strahl 113. Arinit 97.

Barnt 105. Bafis - bafifches Pinakoid Begrenzungselemente 14. Berührungszwilling 99. Bernll 105.

Bestäuber 141.

Bezeichnungsweise nach Bravais 65.

Miller 21. Naumann 20, 71.

Weiß 19. Bifeftrig 128.

Bitterfalz 89. Bleiglanz 42, 105.

Boracit 141. Brachnachse = Brachndia= gonale 82, 96. Brachydoma, rhomb. 85.

, triflin 97 Brachppinafoid, rhomb. 86.

, triflin 97. Brechungserponent, -inder

Brechungsgeset 110.

Chlorfalium 137. Chlornatrium 137. Chlorfaures Natron 53, 132. Cordierit 134.

Decibewegungsachie 28. Deltoiddodefaeder 46. Deuteroprisma = Prisma II. Art Deuteropyramide = Pyra= mide II. Art Diamant 101, 112.

Diatherman 137. Dichroismus 133. Dichroit 134. Dichrostop 134.

Diheragonal = bipyrami= dale Al. 32.

Diheragonal = pyramidale RI. 32.

Dioptas 81. Diploeder 50. Dispersion 112 - d. opt. Achsen u. Glasti=

zitätsachsen 130. Ditetragonal = bipyrami=

dale Rl. 31. Ditetragonal = pyramidale Al. 31.

Ditrigonal = bippramidale RI. 32.

Ditrigonal = pyramidale

RI. 32. Ditrigonal=ffalenoedrische RI. 32

Dolomit 81. Doma 85.

Domatische Klasse 33. Doppelbrechung d. Lichtes

Drehungswinkel 131. Druck, Ginfluß auf opt. Eigenich. 139. Durchwachsungszwillinge

99. Dnafisdodefaeder 50. Dnafisdodekaedrische Rl.

Cbenmäßig ausgebildet 10.

Einfache Form 14. Eisenglang 72. Clastizitätsachsen (opt.)

Claftizitätsflächen (opt.) 125.

Eleftrische Eigenschaften der Kriftalle 140. Clemente des Aristalls 17.

Enantiomorph 30. Ergänzungszwillinge 100.

Wahlers 48 Flußipat 42, 100, 105.

**G**eschlossene Form 14. Gips 93, 99, 105, 138. Glanzfobalt 51. Glaukophan 134. Gleichwertige Flächen 14. Gleitflächen 106. Glimmer 105, 106, 133. Coniometer 12.

Granat 42. Granatoeder = Rhomben= bobefaeber.

Grenzstrahl 111. Grenzwinkel der totalen Reflexion 111. Grundform 19, 20.

Gyroeder 52. Gnroedrische Semiedrie 51.

Sauptachfe 53, 64. Hauptschnitt (opt.) 113. Semidomen 92. Semiedrie 29. hemimorphie 29, 30. Hemipyramiden 91.

heraeder 35. Heragonal = bipyramidale

Klaffe 32. Beragonales Snftem 64, 134.

Heragonal = pyramidale Klasse 32 Heragonal-trapezoedrische Klaffe 32.

Berafisoftaeder 39. Beratisottaedrische Klasse

Berafistetraeder 46. Berafistetraedrische Klaffe

Solvedrie 29. Hornblende 105. Bunghenssches Pringip108.

Itofitetraeder 37. Indices 21. ber Zone 22. Jothermische Kurve 137. Jotrop 108.

Ralialaun 137. Ralfipat 72, 102, 105, 112,

118. Rante, Kantenwinkel 14. Rieselzinkerz 88. Klinoachie = Klinodiago=

nale 89. Klinodoma 92. Klinopinatoid 92. Rohäsion 104.

Rombination 14. Rombinationsfanten 15. Konstanz der Kantenwin= Konvergentes Licht 123.

Korrelate Formen 29. Korund 72. Kristall, Definition 7. Kristallmessung 12. Kriftallinftem 15.

Ruboftaeder 41. Rugelprojeftion 25. Rupferfies 62.

Leucitoeder 37.

Magnetische Eigenschaften 140. Magnetit 11, 100. Matroachje = Matrodia=

gonale 82, 96. Matrodoma, rhomb. 85.

triflin 97 Matropinatoid, rhomb. 86.

, triflin 97. Meroeder 29. Mimetische Aristalle 100. Monoflines = monosym= metrisches Syftem 89, 135.

Mebenachsen, 53, 64. Mephelin 79. Nicol = Nicoliches Prisma 121.

Normalenminfel 13.

Diffene Form 14. Dadoedrie 29, 81. Oftaeber 35. Dlivin 87. Optische Achse 114, 128. - :Unomalieen 139.

- Charafteristif der Ari= îtallînîteme 134.

Optische Eigenschaften 107. . Einfluß des Druckes 139.

- der Wärme 138. Optisch einachsig 114 Optische Normale 128. Optisch negativ 118. - positiv 118. zweiachsig 126. Ordentlicher Strahl 113. Orthoachse = Orthodiago= nale 89. Orthodoma 92. Orthoflas 94, 103, 105.

Paralleles (polarij.) Licht 122

Orthopinafoid 93.

Barameter 16. Bentagonale Semiedrie 48. Bentagondodefaeder 49. Pentagonikositetraeder 51. Pinafoidale Formen 58. Klaffe 33. Plagiedrische Semiedrie51. Plagioflas 98, 106. Pleochroismus 133. Polare Symmetrieachje 28. Polarifationsebene 108. Polarisationsinstrumente

119. Polarisationswinkel 120. Polarifator 122 Polarisiertes Licht 103. Polysynthetische wachsung 100

Primare Form 55. Prisma, diheragonal 68. -, ditetragonal 58.

—, ditrigonal 76, 81. —, hexagonal I. Art 68. \_, \_ II. Art 68

-, - III. Art 79. -, monoflin 92.

-, rhombisch 84. -, tetragonal I. Art 57.

—, — II. Art 58. -, - III. Art 63. -, trigonal 76.

, triflin 97. Prismatische Formen 58. - Klasse 33.

Projettion 24. Protoprisma = Prisma I. Urt.

Protopyramide = Bura= mide I. Art. Pyramidale Formen 58. — Hemiedriel, herag. 78. — —, tetrag. 62.

Pyramide, diheragonal67. -, ditetragonal 56. -, ditrigonal 81.

-, heragonal I. Art 65. -, - II. Art 66. - III. Art 78. -, monoflin 90.

-, rhombisch 83. -, tetragonal I. Art 54.

-, - II. Art 56. -, - III. Art 62

-, trigonal 75, 81. . trifflin 96. Buramidenoftaeder 37.

Byramidentetraeder 45. Pyramidenwürfel 38. Byrit 49, 101. Bnritveder 49. Phroeleftrigität 140.

Duars 76, 118, 132.

Nationalität der Ablei= tungstoeff. 18. Reflexionsgeset 108. Reflegionsgoniometer 13. Reguläres Syftem 34, 134. Rhombendodefaeder 36. Rhombisch-bipgramidale Klaffe 33.

Rhombisch = bisphenoidi = iche Klaffe 33. Rhombisches Suftem 82,135.

Rhombisch = pyramidale Klasse 33.

Rhomboeder I. Art 70. - II. Art 80.

- III. Art 80.

-, Bezeichnung nach Naumann 71.

Rhomboedrische Hemiedrie Rhomboedrische Tetartoe=

drie 80. Rutil 101, 105.

Scheelit 63.

Schlagfigur 106. Schwefel 87. Schwingungsebene 108. Schwingungsrichtungen

116.

Silberglang 11. Stalenoeder, herag. 70. -, tetrag. 61. Spaltbarfeit 104.

Sphärische Projettion 25. Sphenoid, rhomb. 88. -, tetrag. 61.

Sphenoidische Semiedrie 60.

- Klasse 33. Spinellgeset 100. Staurolith 103. Steinfalz 105, 107. Strahl 107.

Symmetrie, Bentrum b. 28. Symmetrieachje 28.

Symmetrieebene 27. Tautozonal 22.

Teilflächner 29. Tetartoedrie 29. Tetartoppramide 96. Tetraeder 44.

Tetraedrische Semiedrie 43. -Pentagondodekaeder 53. Tetraedrisch = pentagondo=

dekaedrische Klasse 31. Tetragonal = bipyramidale Klaffe 31.

Tetragonal = bisphenoidi = sche Klasse 31. Tetragonales Syftem 53,

Tetragonal = pyramidale

Alaffe 31. Tetragonal = ffalenoedri = sche Klasse 31.

Tetragonal = trapezoedri = sche Klasse 31. Tetrafisheraeder 38. Thermische Eigenschaften

136. Titaneisen 81. Topas 87, 105. Totale Reflexion 111. Totalreflektometer 111. Transperfalebene 108.

Trapezoeder, heragonal82. -, tetragonal 63. -, trigonal 74.

Trapezoedrische Bemiedrie, herag. 81. -, tetrag. 63.

 Tetartoedrie 73. Triafisoftaeder 37. Trigonal = bippramidale Rlaffe 32. Trigonale Hemiedrie 81. Tetartvedrie 81. Trigonal = pyramidale

Rlaffe 32. Trigonal = rhomboedrische Klaffe 32.

Trigonal = trapezoedrische Klaffe 32.

Trigondodefaeder 45. Triflines Syftem 95, 136. Tritoprisma = Brisma III. Art.

Tritopyramide = Byra= mide III. Art. Turmalin 81, 120, 133, 141. Turmalingange 121.

Aberjodjaures Natron 81. übersicht der 32 Krift .= Klaffen 31. Unechte Flächen 9.

Bertifalachie 89. Verzerrte Formen 10. Vejuvian 60. Bollflächner 29.

Wärmeleitung 137. Wärmestrahlung 136. Weinfäure 95. Wellenfläche 108. - opt. einachf. Krift. 117. - opt. zweiachi. Krift. 128.

Würfel 35. Bentrum der Symmetrie

Wulfenit 63.

Rinfblende 47, 105. Zinnober 132. Binnftein 101. Birton 60. Zirkularpolarisation 131. 3one 22 Zonenachse 22 Zonensymbol 22. Buckerlösung 132.

Zweiachsige (opt.) Krift. 128. Zwillingsachse 98. Zwillingsebene 98. Zwillingsnaht 99. 3millingsverwachfungen

Zwischenachsen 54, 64.

In gleichem Verlage erschienen:

### Petrographie

von

Dr. W. Bruhns, Professor an der Universität Straßburg i. E.
Mit 15 Abbildungen

(Sammlung Göschen Nr. 173)

#### Mineralogie

von

Dr. R. Brauns, Professor an der Universität Gießen Mit 130 Abbildungen (Sammlung Göschen Nr. 29)

#### Geologie

von

Professor Dr. Eberh. Fraas in Stuttgart

Mit 16 Abbildungen und 4 Tafeln mit über 50 Figuren

(Sammlung Göschen Nr. 13)

#### Paläontologie

von

Dr. Rud. Hoernes, Professor an der Universität Graz Mit 87 Abbildungen (Sammlung Göschen Nr. 95)

Preis: Jedes Bändchen in Leinwand gebunden 80 Pf.

G. J. Göschens'che Verlagshandlung in Leipzig.

Bruhns, Kristallographie.

#### =KRISTALL-MODELLE=

I. Kristallmodelle in Birnbaum-Holz.

Kleine Sammlungen mit besonderer Berücksichtigung des mineralogischen Unterrichts auf höheren Schulen:
 A. Samml.v. 30 Mod. in der Grösse v. 5 cm = M. 20.—, 10 cm = M. 55.—

D. ". 150 "." 5" = ".142-.10" = ".425.-3" Sammlung für goniometrische Übungen: Diese Sammlung enthält für Übungszwecke besonders geeignete, einfache Kristallmodelle, die teils die gleichwertigen Flächen in ungleichem Zentralabstande zeigen, teils in ihren Kombinationsverhältnissen eine pseudosymmetrische Entwickelung darstellen, so dass das System erst unter Anwendung des Anlegegoniometers bestimmt werden kann; zusammengest.v. Prof. Dr. J. Hirschwald, Charlottenburg. E. Sammlung von 56 Modellen verzerrter und pseudosymme-

trischer Kristallformen in der Grösse von 5 cm = M. 45.—

4. Petrographisch - kristallographische Sammlung zur kristallographischen Erläuterung der petrographisch wichtigsten Mineralien nach der "Mikroskopischen Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien" von H. Rosenbusch, Stuttgart 1893; zusammengestellt von Prof. Dr. K. Busz in Münster. F. Sammlung von 100 Modellen in der Grösse von 5 cm = M.95.—

Für den Gebrauch dieser Modelle können einfache Einlegegoniometer aus Messing zum Preise von je M. 2.50 geliefert werden. 5. Grössere Sammlungen nach den Spezialkatalogen der Professoren Dr. P. Groth in München und Dr. C. Hintze in Breslau.

II. Kristallmodelle in Tafelglas.

mit eingezogenen farbigen Achsen zur Erläuterung der Achsenrichtungen in verschiedenen Systemen. Die Grösse dieser Modelle beträgt je nach ihrer Form 15—25 cm; sie eignen sich daher vorzüglich zu Demonstrationen vor einem grossen Auditorium. Die Modelle sind aus fehlerfreiem Spiegelglas angefertigt; die einzelnen Scheiben sind an den Seiten abgeschliffen, so dass sie in scharfen Kanten aneimander stossen, wodurch die Modelle sowohl an Korrektheit als an Fertigkeit und elegantem Aussehen gewinnen. Die Scheiben sind durch schmale Bänder von schwarzem Kaliko miteinander verbunden.

1. Kleine Unterrichtssammlung von 15 Modellen, enthalt, einige der wichtigsten Grundformen der 6 Kristallsysteme, mit eingezogenen

farb. Achsen bezw. mit eingeschl. Grundformen aus Kart. = M. 36.—

2. Vollständigere Sammlungen:

A. Sammlung von 30 Modellen, enth. die einfachen Grundformen der 6 Kristallsysteme, mit eingezog, farb. Achsen = M. 90.

B. Sammlung von 34 Modellen, enthaltend die einfachen hemiëdrischen und tetartoëdrischen Formen mit eingeschlossener

holoëdrischer Grundform aus Pappe = M. 150.-

C. Sammlung von 60 Modellen zur Demonstration einfacher Kombinationen holoëdrischer, hemiëdrischer und tetartoëdrischer Formen der gewöhnlichsten hemimorphen Kristalle sowie der Zwillingsbildungen (die Zwillingsindividuen drehbar um die Zwillingsachse) zusammengestellt von Prof. Dr. K. Busz in München. Preis dieser Sammlung von 60 Modellen = M. 300.—

D. Sammlung von 102 Modellen aus Tafelglas, enthaltend die von den 32 möglichen Klassen von Kristallformen bisher beobachteten 30 Klassen; zusammengest, und erläut, v. Prof. Dr. H. Baumhauer in Freiburg i. Schweiz. Preis dieser Samml. v. 102 Mod. = M. 350.

E. Sammlung von 58 Glas-Kristallmodellen mit eingezogenen Symmetrie-Achsen, z. Erläut. d. Symmetrie-Eigenschaften d. 32 Gruppen kristallinischer Körper, zusammengest. von Prof. Dr. Th. Liebisch in Göttingen. Preis dieser Sammlung von 58 Modellen = M. 300.—

F. Sammlung v.20 Glasmodellen doppelbrechender Kristalle mit eingezogenen Elastizitätsachsen und sonstigen Achsen nach den Angaben von Prof. Dr. M. Grubenmann in Zürich. Preis dieser

Sammlung von 20 Modellen = M. 100.-

G. Sammlung von 4 Glas-Kristallmodellen zur Veranschaulichung der Dispersion in rhombischen und monoklinen Kristallen, mit eingezogenen mehrfarbigen Seidenfäden, welche die Lage der optischen Achsen und Mittellinien darstellen = M. 27.-H. Glas-Kristallmodelle aus massivem Kristallglas, fein

geschliffen und poliert. 70 Mod. = M. 110.-, 30 Mod. = M. 52.-

III. Kristallmodelle aus Pappe.

Diese Modelle bringen in sehr übersichtlicher Weise die verschiedenen einfachen Formen, Kombinationen und Zwillungs-Verwachsungen zur Anschauung und eignen sich ihrer Leichtigkeit und Grösse (16-25 cm) wegen ganz besonders zu Demonstrationen bei Vorlesungen. Aus starker, mit Leim imprägnierter Pappe hergestellt, die Flächen mit dunkelgelbem, die Kanten mit schwarzem Papier überzogen und lackiert, sind diese Modelle bei höchst elegantem Aussehen von grosser Dauerhaftigkeit. Bei den Zwillingen sind die Einzelindividuen durch verschiedene Färbung voneinander abgehoben; zusammengestellt von Prof. Dr. K. Vrba in Prag.

Grosse Lehrsammlung von 350 Modellen zum Gebrauch bei Vorlesungen über Mineralogie und Kristallographie an Hochschulen,

Gymnasien und Realschulen = M. 700.-

Kleinere Unterrichtssammlungen: 100 Mod. = M. 180.—, 60 Mod. = M. 105.—, 30 Mod. = M. 52.—

IV. Verschiedene Modelle.

A. Mod. z. Erläut. d. Kugelprojektion nach Prof. Dr. H. Lenk in Erlangen. — B. Kolor. Gummibälle z. Erläut. d. sphärischen Projektion nach Prof. Dr. J. Beckenkamp in Würzburg. - C. Neue Achsenmodelle z. Erläut. d. Symmetrieverhältnisse d. Kristalle, konstr. v. Prof. Dr. H. Baumhauer in Freiburg i. Schweiz. — D. Gipsmodelle d. opt. Wellenflächen f. Kristalle. – E. Holzmodelle der opt. Indexflächen nach Prof. Dr. P. Groth in München. - F. Kolor. Wellenoberflächen-Mod. aus Gips, konstr. v. Prof. Dr. L. Duparc in Genf. — G. Strahlenflächen-Mod. in Messingdraht auf lackierten gusseis. Stativen. — H. Achsenkreuze aus Holz und aus Metall. J. Kristallmodell-Halter in verschiedenart. Ausf. — K. Kristallograph. Instrumente all. Art, Goniometer, Lupen, Dichroskope etc.

Auf Wunsch stehen kostenfr. z. Verfüg,: Katalog 1a (Mineralogie), 1b (Kristallographie), 2a (Geologie), 2b (Paläontologie), 4 (Petrographie).

Mineralien, Meteoriten, Fossilien sowohl einzeln als auch in ganzen Sammlungen werden jederzeit zu günstigen Bedingungen gekauft oder in Tausch übernommen.

Dr. F. Krantz Rein. Miletallen. U. geolog, Lehrmittel

Gegründet 1833 **BONN** am Rhein

Gegründet 1833

# Sammlung Göschen Jeinelegantem 80 Pf.

6. J. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

Pflanzenreich. Das. Einteilung des Pfychophyfik, Grundrift der, von gesamten Pflanzenreichs mit den wichtigften und bekanntesten Arten von Dr. S. Reinede in Breslau und **Aechnen**, Aufmannisches, Dr. W. Migula, Professor an der Richard Just, Obersehrer a Techn. Hochschule Karlsruhe.

50 Figuren. Nr. 122.

Pflanzenwelt, Die, der Gewässer und Dr. W. Migula, Prof. an der Bedtelehre, Allgemeine, von Dr. Techn, Hochschule Karlsrube. Mit

50 Abbildungen. Mr. 158. Philosophie, Ginführung in die. Psnchologie und Logik zur Einführ. in die Philosophie von Dr. Th. Elsenhaus. . Mit 13 Sig. Nr. 14.

Sachlehrer an der f. f. Graphischen Cehr= und Versuchsanstalt in Wien. Mit 4 Tafeln und 52 Abbild. Nr. 94. Physik, Theoretische, I. Teil: Mecha=

nit und Afustif. Don Dr. Guftav Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 19 Abbild. Nr. 76.

II. Teil: Licht und Wärme. Don Dr. Gustav Jäger, Professor an der Universität Wien. Mit 47 Abbild.

III. Teil: Eleftrigität und Magne= tismus. Don Dr. Gustav Jäger, Prof. an der Universität Wien. Mit 33 Abbild. Nr. 78.

Phylikalische Formelsammlung von G. Mahler, Professor am Gnm= nasium in Ulm. Nr. 136.

Dr. Hans Steamann, Konservator am German. Nationalmuseum zu Nürnberg. Mit 23 Tafeln. Nr. 116.

Woetik, Deutsche, von Dr. K. Borinsti. Dozent an der Universität München. Mr. 40.

Posamentiererei. Tertil-Industrie II: Weberei, Wirferei, Posamentiererei, Spigen= und Gardinenfabrifation Simplicius und Silgfabrikation von Professor Max Gürtler, Direktor der Königl. Techn. Jentralstelle für Tertil-Ind. zu Berlin. Mit 27 Sig. Nr. 185.

3u Berlin. Nitt 21 Jig.
Vindsologie und Logik zur Einführ.
in die Philosophie, von Dr. Th.
The Horizon Control of the Philosophie, von Dr. Th.
Adelis in Bremen. Nr. 101.

Dr. G. S. Lipps in Leipzig. 3 Siguren. Nr. 98.

pon Juft, Oberlehrer an der Öffentlichen handelslehranftalt der

Th Sternberg in Charlottenburg. I: Die Methode. Mr. 169.

- II: Das System. Nr. 170.

Redelehre, Deutsche, v. Hans Probst, Gymnafiallehrer in Munchen. Mit Elsenhaud. Mit 13 Sig. Nr. 14. einer Tafel. Nr. 61. Photographie. Don Prof. H. Keller, Beligionegeschichte, Indische, von

Professor Dr. Edmund hardy in Bonn. Mr. 83.

- fiehe auch Buddha.

Religionswissenschaft, Abrif der vergleichenden, von Prof. Dr. Th. Achelis in Bremen. Nr. 208.

Ruffildi-Deutsches Gefpradiebudi von Dr. Erich Bernefer, Professor an der Universität Prag. Nr. 68.

Buffifdes Selebud, mit Gloffar von Dr. Erich Bernefer, Professor an der Universität Prag. Nr. 67. — siehe auch: Grammatik.

Sadje, Hane, u. Johann Fildjart, nebst einem Anhang: Brant und hutten. Ausgewählt und erläutert von Prof. Dr. Julius Sahr. Nr. 24.

Plastik, Die, des Abendlandes von Schmarober u. Schmarobertum in der Cierwelt. Erste Einführung in die tierische Schmarogertunde v. Dr Frang v. Wagner, a. o. Prof. a d. Univers. Gießen. Mit 67 Abbildungen. Nr. 151.

Schulpraris. Methodif der Dolfs= schule von Dr. R. Senfert, Schuldir. in Olsnin i. D. Nr. 50.

Simpliciffimus von hans Jatob Chriftoffel v. Grimmels= hausen. In Auswahl herausgegeb. von Professor Dr. S. Bobertag, Dozent an der Universität Breslau.

# Sammlung Göschen Je in elegantem 80 Pf.

6. 7. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

- **Heitenfabrikation.** Tertil-Industrie Telegraphie, Die elektrische, von II: Weberei, Wirkerei, Posamen- Dr. Ludwig Rellstab. Mit 19 Sig. II: Weberei, Wirferei, Posamenstiererei, Spigens und Gardinens fabrifation und Silfjabrifation von Certil-Industrie II: Weberei, Wirprosesson Mar Gürtler, Direktor der kerei, Posamentiererei, Spigen- und Königl. Technischen Zentralstelle für Tertil-Industrie zu Berlin. Mit 27 Siguren. Nr. 185.
- Sprachdenkmäler, Gotifche, mit Grammatik, Übersetzung und Ers läuterungen v. Dr. Herm. Jangen in Breslau. Nr. 79.
- Hpradzwissenschaft, Indogerma-nische, von Dr. R. Meringer, Prof. an der Universität Graz. Mit einer Tafel. Nr. 59.
- Romanische, von Dr. Adolf Zauner, f. f. Realschulprofessor in Wien. nr. 128.
- Stammeskunde, Dr. Rudolf Much, Privatdozent an d. Universität Wien. Mit 2 Karten und 2 Tafeln. Nr. 126.
- Statik, I. Teil: Die Grundlehren der Statik starrer Körper von W. hauber, diplom. Ingenieur. nr. 178. 82 Sig.
- Teil: Angewandte Statif. Mit gahlreichen Siguren. Nr. 179.
- Stenographie. Cehrbuch der Derein-Deutschen fachten Stolze - Schren) (Einigungsinstem nebit Schluffel, Lefeftuden und einem Anhang pon Dr. Amfel, Oberdes Kadettenhauses Iehrer Oranienstein. nr. 86.
- Stereodjemie von Dr. E. Wedefind, Privatdozent in Tübingen. Mit 34 Abbildungen. Nr. 201.
- Stereometrie von Dr. R. Glafer in Stuttgart. Mit 44 Figuren. Nr. 97.
- Stilkunde von Karl Otto hartmann, Gewerbeschulvorstand in Cahr. Mit 7 Dollbildern und 195 Tert-Illustrationen. Nr. 80.
- Tedinologie, Allgemeine demilde, von Dr. Guft. Rauter in Charlottenburg. Nr. 113.

- Gardinenfabrifation und Silgfabrifation von Prof. Mar Gürtler, Dir. ber Königlichen Techn. Zentralftelle für Tertil-Industrie gu Berlin. Mit 27 Fig. Mr. 185.
- Cierbiologie I: Entstehung Weiterbildung der Tierwelt, giehungen gur organischen Natur von Dr. Beinrich Simroth, Professor an der Universität Leipzig. 33 Abbildungen. Nr. 131.
- II: Beziehungen der Tiere gur or= ganischen Natur von Dr. Beinrich Simroth, Prof. an der Universität Leipzig. Mit 35 Abbild. Nr. 132.
- Deutschie, von Cierkunde v. Dr. Frang v. Wagner, Professor an der Universität Gießen. Mit 78 Abbildungen. Nr. 60.
  - Trigonometrie, Chene und fphärifdie, von Dr. Gerh. heffenberg, Privatdoz. an der Techn. Hochschule in Berlin. Mit 70 Figuren. Nr. 99.
  - Unterrichtswelen, Das öffentliche, Deutschlands i. d. Gegenwart von Dr. Paul Stötzner, Gymnasials oberlehrer in Zwidau. Nr. 130.
  - Stenographie Mrgeschichte ber Menschheit v. Dr. Morit Hoernes, Prof. an der Univ. Wien. Mit 48 Abbild. Nr. 42.
    - Verfidjerungsmathematik von Dr. Alfred Loewn, Prof. an der Univ. Freiburg i. B. Mr. 180.
    - Wölkerkunde von Dr. Michael haber= landt, Privatdozent an der Univers. mit 56 Abbild. Nr. 73. Wien.
    - Polkelied, Das deutsche, gemählt und erläutert von Professor Dr. Jul. Sahr. Nr. 25.
    - Wolkswirtsdraftslehre v. Dr. Carl Johs. Suchs, Professor an der Uni= versität Freiburg i. B. Nr. 133.
    - Polkswirtschaftspolitik von Geh. Regierungsrat Dr. R. van der Borght. portr. Rat im Reichsamt des Innern in Berlin. Nr. 177.

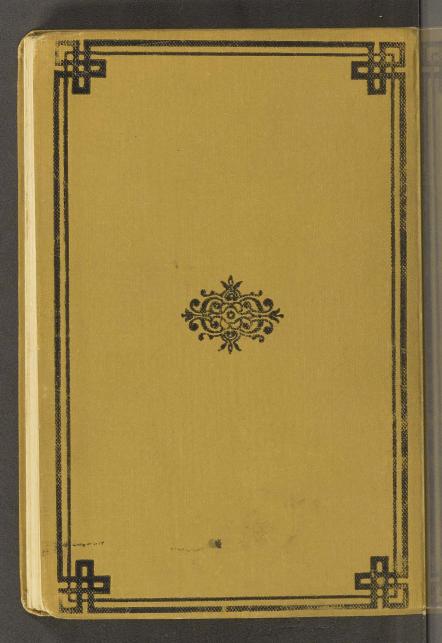